

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

WKL :

が

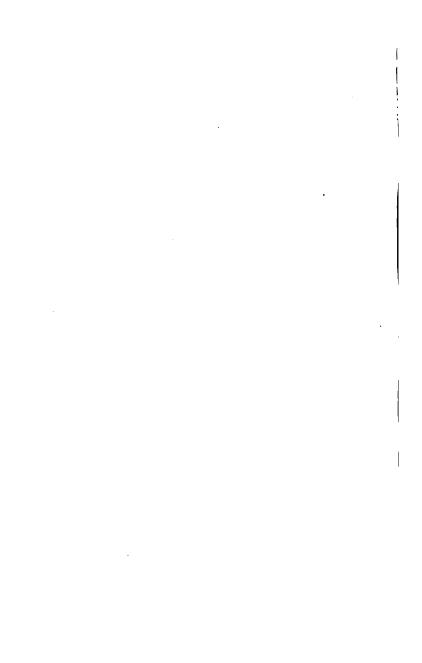

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

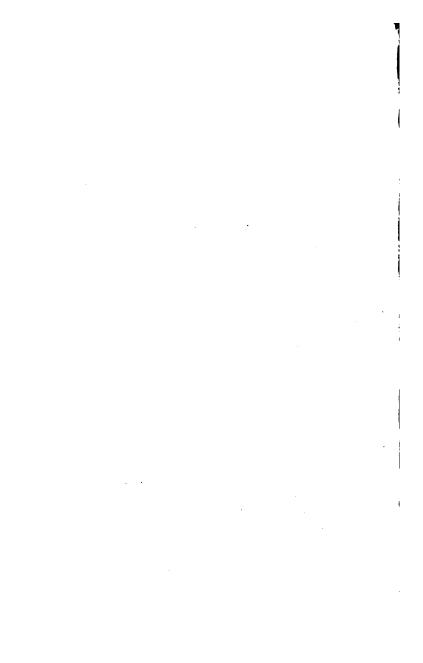

# Orientalische Briefe.

125-32

4.914-69

Bon

# Iba Gräfin Hahn, Hahn.

C

3meiter Banb.



Berlin. Berlag soir Albrander Duncker, Abulgtis hofinblen ABTON . NOT AND TILDEN FOUNDATIONS.

#### XXI.

### Damaetus, Connabend, Ottbr. 14, 1843.

Meine liebe Herzens Emp, ich fomme ja gar nicht bazu Ihnen zu schreiben! Bis jest auf ber gangen Reise einen einzigen Brief! ich bente immer: es ift für Guch Alle, gleichviel an wen abref= Firt; — heute indessen will ich mich einmal an Sie richten. Bott, was hab ich Alles zu erzählen! ich bin in Damaskus. So fern von ber heimat bin ich noch nie gewesen; Libanon und Antilibanon liegen zwischen mir und bem großen weiten Meer, bas mich von Europa abschneibet. Ach, und Damastus ist gar nicht so "paradiesesbuftend," wie die ertati= schen Dichter ber alten Omajaben es befungen, und wie die reisenden Europäer estibnen respectities nachgesprochen haben. Aber ich will beim Anfang anfangen, namlich bei unferm Ausriti aus Beirut, ber Montag ben 9., um 19 Uhr Morgene ftattfanb. Sabn Babn, Oriental. Briefe II.

Iransfer fr

Da muffen sie vor Allem bie Befanntschaft eines Mannes machen, ber auf ber gangen Reise für ihre materiellen Intereffen unser Factotum fein wird. Es ift unser Dragoman, ein Cypriote, Namens Giorgio, ber uns in Conftantinopel aufs Beste empfohlen wurde, und der unberufen! ein höchst brauchbarer und tüchtiger Mensch ift. Bei dem Wort Dragoman muffen sie nur nicht an die hochst wichtigen und jum Theil vornehmen Leute benken, welche als Dragoman bei ben europäischen Gesand= schaften angestellt sind, ober gar an ben sogenannten Pforten = Dolmetich, burch ben wenigstens in fruherer Zeit alle Staatsgeschäfte mit bem Ausland gemacht wurden, weil Niemand außer ihm, ber gewöhnlich ein Renegat war, eine abendlandische Sprache verstand. Giorgio ist nicht mehr noch we= niger als das, was man bei uns einen Courier nennt, ein Diener ber alle Reiseanordnungen ju machen hat; weil aber diese Leute bei ber orienta= lischen Reise türkisch, arabisch, griechisch, außer französisch und italienisch, fertig sprechen muffen: fo nennt man auch fie in Conftantinopel Dragomane. Da er die Reise mehrmats poptacht hat, so kennt er alle ihre Etforbermiffe und hat uns mit ihnen ausgerüftet. Gie fut groß: 3mei Belte, Matrapen mit Bubehör, ein Tifch-und: zwei Stühle, Roch-,

ż

1

Speise =, Wasch = und Raffeegeschirr, Servietten und Handtücher, Leuchter, Licht und Laterne, Lebensmit= tel von Reis, Mafaroni, Thee, Chofolabe, Kaffee, Citronen und Zucker: das hat er nach und nach angeschafft. Ein Baar fleine Mantelfade bagu, und wir hatten Gepad fur brei Pferbe. Das Klügfte was ich feit langer Zeit gethan, ift, daß ich aus Constantinopel meine gezierte Kammerjungfer gurud= schickte, weil bergleichen Leute nicht für den Liba= non und die Bufte taugen; und daß ich mir in Wien einen vollständigen, nicht Männer = aber Ana= benanzug machen ließ, ein costume de gamin von größter Einfachheit, Blouse und Pantalon von staub= farbenem Wollenftoff, roth und weiß geftreifte Bem= ben, runder Strohhut, gefnöpfte Schuhe von coutil - gang namenlos bequem für diefe Reife, wo man im Belt, also in Cleibern schläft, und fehr steile und fteinige Wege ju Fuß bergauf oder bergab macht. Das lange Reitkleid und unser gewöhnliches Rleid sind Beide vollkommen unpraftisch, und mein Anzug, ben ein brauner Burnus bei Regenwetter vervollstän= bigt, ist durch und durch empfehlenswerth. Giorgio ist in albanesischer Tracht von schneeweißem Perfal. Als ich ihn zuerst barin fah, mußte ich lächeln, dies braune Geficht und die derbe Gestalt kindlich angethan mit weißem Berfal, firschrothen Maroquin-

1

Schuhen und buntseibner Schärpe! gegen ben Regen hat er einen Mantel von bunkelbraunem Filz, ber fest und undurchdringlich wie ein Zelt ihn umgiebt. - Es war ein tumultuarischer Morgen an bem wir uns in Bewegung festen, benn mit uns jugleich verließen vier Franzosen ben Gasthof um nach Jerufalem zu gehen. Deren zwölf Pferbe und unsere. fleben, die Diener, bas Gepad aller Art, fperrten weithin ben kleinen Blat an bem bas Saus liegt, und es gab ein Geschrei, ein Gezant, ein Rufen, Befehlen und Wibersprechen, wie man fich feine Borstellung bavon machen kann. Die Maulthiertreiber wollten die Bagage anders vertheilen als ber Dragoman; dies Pferd follte geschont werden; jenes war Man pacte; bann faß nicht alles fest und paßte nicht genau - man padte wieber ab. - Dir war das höchft gleichgültig. Die erfte Tagereise von feche Stunden war fo flein, daß fie feinen frühen Aufbruch erforberte. Endlich tam es boch so weit. Die Badtpferbe eröffneten ben Bug, und ber Seis (Anführer der Maulthiertreiber) ritt zuweilen auf dem einen, während zwei Knechte immer nebenher gingen. Dann folgte Giorgio um Pferbe und Knechte beständig anzutreiben und zu ermuntern; dann ich, bann Buftram; und ein Bedienter machte ben Schluß. Diese Reihefolge murbe felten gestört, theils weil

die Pferde gewohnt find hinter einander zu gehen und neben einander fich gar nicht zum Fortschreiten entschließen mogen; theils weil die Wege übers Gebirg die allerschmalften Fußsteige von der Belt Anfangs, aber immer schon fteigend, ritten wir zwischen ben monftrofen Cactusheden fort, welche die Campagnen umgeben, bann burch Del= und Maulbeerpflanzungen, neben benen bie Afazie mit fleinen goldnen Bluten, rund und weich wie Balle, köftlich duftet. In Töpfen hat man fie bei uns im Gewächshaus; hier wird fie ein Geftrauch von ber Höhe unsers Hollunders. Aber wir bleiben nicht in diefer füblichen Region; wir steigen und steigen bie ungebahnteften Wege auf benen man je geritten ift, immer über Beröll von Steinen empor; manche find fauftgroße rollende Riefel, andre find Blode. Ginen ebenen Blat groß genug um seinen Fuß fest und unbeforgt hinzustellen, findet bas arme Pferd auf bem ganzen Weg über ben Libanon nicht. Aber es ist baran gewöhnt und unglaublich geschickt. Es prüft ein wenig, und tritt bann vorsichtig wie eine Kape vorwärts; nie ift bas meine geftolpert! baber hat ber Reifende nichts zu fürchten. Bequem ift bies fteile Klettern natürlich nicht, aber gang sicher. Der Libanon hat nicht die geringste Aehnlichkeit mit den Alpen und Phrenaen, hat nicht ihre grunen Biesenabhange, nicht ihre ewigen ungeheuern Schneegefilbe, nicht ihre bonnernden Cataraften, nicht ihre scharf= aufschießenden Spigen, ihre gleichsam triftallifirten Gipfel, mit benen fie wie mit Ablerhaupten hoch über ben Wolfen hinab auf die Erbe bliden. Er ift kein Granit =. fondern ein Kalfgebirge, und obgleich feine höchsten Bunfte, wie ber Diebel Makmel z. B. sich zu 9000 Kuß erheben follen, so verändert das doch nicht seine Formation, benn er besteht aus langge= zogenen, gewellten und zerflüfteten Rüden über welche jene einzelnen Sohen fich in großen Ruppen immer rundlich, nie scharf zugespitt, erheben. Die Waffer haben recht ihr Spiel in ber Ralfformation getrieben, und fie durchfpult, zerriffen, zerwaschen, bann fie verlaffen; barum hat ber Libanon etwas ungemein Starres, nicht die Krische, die Erquidung, welche einem in ben Mpen mit ben Quellen entgegen riefelt, mit ben Wiesen anweht. Doch obe ift er nicht, obgleich ihm ber natürliche Schmud wilber Begetation fehlt. Die Maroniten, dies fleißige Bölklein, das chriftlich ift und im Libanon sich angesiedelt hat, bebaut ihn mit Getreibefelbern und Beingarten, mit Dorfern und Klöftern - vorzugsweise feinen weftlichen, bem Meere zugewendeten Abhang, der bei weitem der schönere ist. Es war gar hubsch wie wir auf un= ferm ungebahnten barbarischen Wege bahin jogen,

bennoch in einer Schlucht tief unter uns ein stilles Dorf mit feinen grünen Feigenbaumen zu febene ober auf fernem Felfen ein Rirchlein im Schirm einiger Balmen, ober über uns, von Stein ju Stein springend und genügsam ein mageres Futter suchend, eine Beerbe von muntern Ziegen mit langen schwargen Haaren. Auch großen Bugen von Efeln und Maulthieren begegneten wir, benn Beirut ift ber Sa= fen von Damaskus. Alle Erzeugniffe Perfiens und bes tieferen Drients, die Europa brauchen kann, gehen über Damaskus nach Beirut, und bie europäischen geben umgekehrt wieder nach Berfien, nach Bagbab, 2c. über Damaskus. England überschwemmt die Levante mit feiner Industrie, namentlich mit Baumwollenstoffen aller Art. Die Chefs von zwei großen Sandelshäufern in Manchefter waren mit uns auf dem Dampfboot um Verbindungen in ber Levante anzufnupfen. Frankreich schickt feine Seibenftoffe, bie fo geschmadvoll und wohlfeil sind, und ben orientali= schen Damen beffer gefallen als ihre eigenen; Stalien auch. Aber die Lyoner Stoffe sollen in Maffe nach Bersien gehen. Deutschland bleibt auch nicht gang zurud, und es war mir mahrhaft merfmurdig bie bei= ben Handelsartifel zu erfahren mit benen zwei deut= sche Raufleute nach Beirut famen. Stellen fie fich vor! in die heimat ber orientalischen Chawls und

ber Damaszenerklingen, brachte ber Gine baumwollne Shawls aus Elberfelb und ber Andere Stahlmaaren aus Solingen. Wer hatte bas gebacht zu Karls bes Großen und Harun-al-Raschibs Zeit! — Die Hanbelsverbindung zwischen Beirut und Damastus erklart die langen Maulthierzuge, benn um so viel Baarenballen fortzuschaffen wie bei uns ein Güterwagen transportirt: dazu gehören viele Maulthiere. Die Dorfbewohner benen wir begegneten, grußten uns freundlich, die Weiber indem fie die hand auf bie Bruft legten, die Manner auf Bruft und Stirn. Die Weiber haben allerdings einen gultigen Grund um ihre Stirn nicht zu berühren: fle können es nicht! denn der greulichste Ropfput, den je ein entarteter Gefchmad ersonnen hat, erhebt fich über ihrer Stirn in Geftalt eines ellenhohen, schief nach vorn geneigten, hölzernen Regels. Diesen schweren Thurm befestigen sie mit ungeheuern Schmerzen burch eine hölzerne Feder am Kopf, werfen dann ihren dunfelblauen Schleier über, binden ihn mit einem Bande ober Riemen an den Thurm, ben Regel, bas Sorn - ich habe keinen Ausbruck für diese Maschine! und fühlen sich befriedigt ber Mode genug thun zu Der ftarke Druck ber Keber foll bermaßen heftige Schmerzen machen, daß manche Weiber mit ihrem Regel auf bem Kopfe schlafen, weil sie nicht. ,

ertragen könnten ihn wieder anzulegen nachdem fie ihn einmal abgenommen; sie tragen ihn immer um fich besto früher an ben Schmerz zu gewöhnen. Rur die Frauen find mit dieser Ehrenfrone geschmudt, die Mabchen nicht. Außer bem bunkelblauen Schleier, ber die ganze Gestalt vermummt, tragen sie ein blaues oder weißes Kleid und weite weiße Pantalons — Alles von dunnem, groben Baumwollenzeug. Manner sehen beffer aus; ber große Turban, die faltenreichen Beinkleider, die bunten Jacken mit den aufgeschlitten, herabhangenden Ermeln, bilden ein fehr malerisches Coftum. Sie und da arbeitete Einer in seinem Garten. Neben den Feldern war immer gleich die Dreschtenne angelegt: ein runder Plat, von Steinen gereinigt, und ber Boben festgestampft. Auf der einen wurde gedroschen, und zwar mit ei= nem Dreschschlitten, was luftig genug aussah. Bor eine plumpe Schleife wird ein Pferd gespannt, ein Mensch stellt sich barauf und fährt im Kreise auf der mit Getreide belegten Tenne fo lange herum, bis das Korn aus den Aehren heraus ift. Die erfte fleine Tagereise, die um ein Viertel nach 4 Uhr bei dem Rhan Huffenn beschloffen wurde, war bei Beitem die interessanteste, weil sie augleich die Cultur des Libanon zeigte, und seine Schönheit hervorhob. Seine Schönheit find feine Farben im Contraft ju

ben Karben bes Mecres. Der nachte fahle Stein taucht fich formlich in die Sonnenstralen, und hüllt fich, besonders Morgens und Abends, in ein Rosen= roth, in einen golddurchwebten Burpur, in ein tiefes gartes Biolet, für die noch fein Maler ben Binfel gefunden, und die sich wie ein Regenbogen lieb= lich über das starre Gebirge legten und seine Härte misberten, während bas Meer tief unten in größe= ren und kleineren Ausschnitten bei jeder Wendung sichtbar, und ftets in feinem ruhigen himmlischen Blau blieb. Ein Khan ift eine Berberge, ein fleines niedriges aus Steinen roh zufammengefettes Gebäu, das weder Thur noch Fenster, sondern für Licht und Luft, Menschen und Bieh, einen von ro= hen Bogen und Pfeilern gebilbeten Eingang hat. Gewöhnlich ift ein Brunnen ober ein Quell in ber Rabe. Außer bem Obdach findet man in einem gutverforgten Rhan Raffee, Suhner und Gier; in einem schlechten nichts. Da alle Maulthierzüge bei biefen Rhans raften, und die Treiber in ihnen: so muß ber Aufenthalt barin etwas unlieblich fein. 2Ber fein Zelt hat, schlägt es hundert Schritt bavon auf, und läßt fich nur bie nothigen Lebensmittel vom Wirth geben. Unfer Belt, ein großes, grunes, von doppelter Leinwand mit Delfarbe angestrichen und mit eingesetten Wänden, ift schnell aufgeschlagen und

Þ

eingerichtet. Dann erfteht bas graue, gewöhnliche für die Leute, und bann wird bas Diner besorgt, bas ben einen Tag aus Suhnern mit Reis und ben andern aus Suhnern mit Makaroni bestand. Giorgio schlug mehr Speisen vor, und wänschte fehr sich mit Omelette und Cotelette als geschickten Roch au geigen; wir haben es ihm hier in Damastus geftattet, aber während ber Reise felbst ift es ja eine Blage das Rüchendepartement über bie Nothwendigfeit auszudehnen. Ich für meine Perfon wurde wo es auch fei, immer am liebsten eine Mittagsmalzeit von einer Speise, wie die Bauern, halten; aber biefen gemeinen Geschmad barf ich wol faum aussprechen, und nur in der wilden Bufte auf der Bilgerfahrt befriedigen. Bis huhn und Reis gefocht find mache ich meine Toilette, und ungefähr anderthalb Stunben nach unserer Ankunft wird zu Mittag gegessen. Später fommt ber Thee. Der Schlaf fommt benn wol auch am Ende! aber bie Rächte find ber wenigst angenehme Moment, Es ift bitterlich falt in ben Bergen sobald nicht die Sonne am himmel fteht, und trop Kleiber und Deden, und obgleich bas Belt außerordentlich gut verwahrt ift, fühlt man doch immer ben schaurigen Luftzug ber Nacht. Bon qualenden Insecten ift man hingegen ganglich frei, und bas ift eine namenlose Wolthat. Mit Tagesanbruch

verläßt man das nicht sehr üppige Lager, das aus einer Strohmatte, einem biden Teppich, Matrage und Kopftiffen — nach Landessitte mit Baumwolle ftatt mit Roßhaar gepolstert — Rehhaut und wat= tirter Dede besteht : und bann fommt ein fataler Augenblick: während man eine Taffe schwarzen Kaffee trinft, wird einem bas Belt über bem Ropf abge= brochen, und man sitt in der kalten Morgenluft. Ein = und Aufpaden bauert ungefähr eine Stunde. die unbehaglichste des ganzen Tages. Unfre Feld= ftühle sind das Lette, was auf = und das Erste was abgeladen wird. Gegen sieben Uhr geschieht immer unser Aufbruch, und dann ift von unfrer Lagerstätte feine andre Spur, ale ber fleine schwarze von Steinen umgebene Aschenhaufen, ber Giorgios Rochheerd ge= wesen ift. Aber sie sehen, Bergens Emp, ich habe ein haus und eine vollständige Einrichtung; benn wie es am erften Nachtlager beim Rhan Suffenn zuging, so wird es auf der ganzen sprischen Reise fein. 3ch habe zum erften Mal in meinem Leben mein eigenes Saus, und bas ift bas Saus eines Beduinen: ein Zelt. Ja Herz! so ist es mir an meiner Wiege gefungen. Man spricht gewöhnlich bei den ungewöhnlichen Dingen: "das ift mir nicht an ber Wiege gefungen;" - aber mir Alles! Alles! und ich habe es auch verftanden, wenigstens großen=

theils, ober ich reife bem Verständniß entgegen. ich am erften Abend im aufgeschlagenen Zelt faß, und Gebirg, Meer und himmel, das Erhabenfte was bas Menschenauge sehen fann, mit einem Blid über= fah; da fiel mir im tangenden Spiel der Bedanken die kleine kindische Geschichte ein, die mich veran= laßte so eben zu sagen: es ift mir so an meiner Wiege gesungen. Sie wiffen, ober wiffen auch nicht, daß gewiffe Linien in der innern Handfläche, je nach= dem sie zusammen = oder auseinanderlaufen bedeuten, daß man, ober daß man nicht in spätern Jahren ein eigenes haus besiten werbe. So lautete wenigstens die Chiromantie in unserer Kinderstube, und erfüllte mich mit Betrübniß und Unmuth, denn o Jammer! die Linien meiner Hand sprechen es unzweifel= haft aus: fein Saus. Wie Kinder denn find! meine Geschwifter mit schönen sichern Saufern in den Sanben begabt, waren einigermaßen ftolz darauf, daß ich, die Aelteste leer ausging und es gab manchen Streit und Bank um biese ibeale Berheißung, bis endlich die aufgeregten Gemüther beruhigt wurden durch den Ausspruch, den, ich weiß nicht wer, viel= leicht ich selbst erfand: zwar kein Haus, aber wol ein Schloß wurde ich dereinft besitzen. Wenn nun die Rede auf die zukunftigen häuser und Schlöffer fam: so pochte ich sehr auf bas meine, wendete aber

immer den Blid von den verhängnifvollen Linien in meiner Hand weg. - Jest, ba oben im Libanon, nach so langen Jahren, als die findische Erinnerung in mir auftauchte, o liebste Emp, wie freute ich mich, daß das Schickfal Recht behalten hat! denn hatte ich ein haus ober ein Schloß, so ware ich ja nimmermehr bis zu meinem Belt auf bem Libanon gelangt, sondern mußte festfigen, wie ihr Alle mußt in Guern Baufern ober Schlöffern. Die Stimmen um unfre Wiege schickt Gott, der die werdende Seele kennt. - - Auf ihn allein ist man da oben auch ange= wiesen zu Schut und Schirm. In Europa giebt es doch noch manche Nebenhülfsmittel: Bolizei, Befete, Strafen, Wegefommiffion; - hier hat man nur ben lieben Gott um einen zu schüten gegen Diebe, Mörder, Salebrechen, oder fonftiges Berungluden, und er hat es auch treulich gethan. — Um Morgen bes 10. mar es prächtig schon beim Rhan Huffeyn, benn diefe Beleuchtung war bem Bilbe vortheilhafter als die abendliche. Durch einen tiefen Ausschnitt in ben Bergen saben wir ben gangen Borfprung, auf dem Beirut liegt mit feinen freundlichen Garten und Campagnen aus dem Meer auftauchen. Der Hafen mit ben Schiffen war zu erfennen; eines jog mit fliegenden Segeln hinaus, und ein andres war schon so weit in ber Cee, bag

man nur jene noch erfannte, fo bag es auf weißen Schwingen, wie ein Beifterschiff in ben Simmel binein zu schweben schien. Rund um uns her lag eine in Trümmer gerbrodelte Felsenwelt, auf einem fernen Bergabhang ein Dorf, noch im Schatten ber Dammerung; aber über bemfelben, auf einem höhern Berge, bereits von ber Morgenfonne bestralt, ein großes Kloster; und während die Conne rasch über bas Gebirg emporftieg, flieg ber bleiche Mond, buftig wie eine Seifenblase, langsam und zögernd wie ein Traum am Horizont herab. Hatte ich immer ein solches Bilb vor mir, so würde ich mich wah= rend ber Aufpackftunde nicht langweilen. Um 7 Uhr brachen wir auf, und erreichten um 9, auf fehr schlechten Wegen, die Bobe bes Paffes. Bon nun an ging es bergab und wir verloren bas göttliche Meer aus den Augen. Der Blick auf den Antili= banon und in das Thal ber Befaa, welches beibe Bebirgeguge trennt, entschäbigte une feinesweges, denn er ist unbebaut und unbewohnt und noch me= niger scharf gezogen ale ber Libanon, und die Befaa, ein hochst fruchtbares Aderland, bas ben besten Boben befitt, ift in diefer Jahreszeit burch ben Sommer ausgeborrt, und martet auf die herbstlichen Regen, um guis ergrunen. Ift das Erdreich durch den Regen befruch= tet, so wird ber Ader leicht und oberflächlich bestellt.

Im Frühling ift bas Getreibe reif, wird geerndtet, und bann nimmt ber Boben wieber ben Character eines verborrten Weibelandes an: so wie wir ihn gesehen haben. Sprechen Reisende von der paradiesischen Bekaa, so haben sie vermuthlich im Frühling sie gesehen. Gewiß ift es aber, daß dieses Thal eines der herrlichsten der Erde, reich wie die Ebene der Lombardei, wie die Bega von Balencia und Granada fein tonnte, wenn man ihm die Sorgfalt und Pflege widmete, welche jenen zu Theil werben, benn es hat Waffer vollauf: ben Leontes, einen großen Wiesenfluß, ber in der Befaa felbft aus ei= nem fleinen See entspringt, das ganze Thal burchläuft und später oberhalb Tyrus ins Meer fällt. Man könnte ihn herrlich zu Irrigationen benuten und die Befaa in ben üppigsten Garten verwandeln. Allein das Bolt ift so mäßig, daß seine Bedürfniffe durch geringere Mühe reichlich befriedigt werden; und die Regierung denkt nur daran, Menschen und Land auszusaugen, aber nicht im Geringsten an die Bermehrung der einen, und die Berbefferung des andern. Ach, liebes Berg, ware das türfische Regi= ment ein zuverläffiges, ich meine ein solches, bas Ordnung halten könnte in seinem eigenen Reich: bann ein Baar taufend tüchtige, fleißige, arbeitge= wohnte, brave deutsche Sande hieher zu schaffen,

ftatt nach bem unseligen Amerika, bas könnte etwas Gutes werben. Aber nun ift feine Buverläffigfeit, und machte einmal ein Beduinenstamm eine Invafion, so wurden die turkischen Firmans so wenig, als türkische Soldaten unfre Kolonisten schüten. Als Ibrahim Bascha Gouverneur von Sprien war, hat er versucht, Zweige ber Industrie zu eröffnen, z. B. ein Kohlenbergwerf im Libanon. Jest verfällt bas wieder. Man wirft ihm vor, er habe burch Truppenaushebung das Land entvölfert; ich glaube es. Die türkische Regierung begehrt aber ebenfalls Trup= pen, und der wesentliche Unterschied zwischen ihr und ber agyptischen besteht folglich nicht barin, baß sie bie Menschen schont, sondern nur, daß fie ihre Befehle nicht durchsetzen kann, benn jedes Mal, wenn Soldaten gefordert werben, giebt es einen Aufftand. Bier ift man, um biefer Urfach willen, nachstens auf einen gefaßt. Eine Regierung ohne Ansehen und Rraft ift ber That nach feine, weil fie bas Bofe nicht hindern und das Gute nicht hervorrufen fann, ift für bas Bolt eine Laft, für bie Maffe ein Bopang, und für Einzelne ein Mittel gu ungerechter Bereicherung. Run, wir zogen bergab auf fehr schlechten Wegen. Die Pferbe mußten wie gammer hupfen, wie Seiltanger balanciren, und fie thaten es mit ber größten Geschicklichkeit - bie guten Bahn-Babn, Drient. Briefe. 11.

í

Thiere! man wird aber boch tüchtig burchgeschüttelt von folchem Ritte. Wie fleine Dasen sind hie und da Pflanzungen von Obstbäumen, Bouquets von Bappeln und Weiden, in die Ebene, neben ein Dorf gestreut; es find jeboch ftete nur geringe grune Klede im Vergleich zu ber Ausbehnung bes Thals, und Silberpappel und Weide find auch nicht fehr erfreuliche Bäume; indessen freut man sich bennoch an bem frischen Grun, besonders bei ber Muhle von Sachle, wo wir um halb zwei Uhr Halt machten, und ein wenig frühstückten. Jene Baume und bas fleine Bächlein, bas bie Mühle in Bewegung feste, machten einen gang europäischen Einbrud. Die Menschen nicht. hier sind es nicht mehr Maroniten, wenigstens nicht biese allein. Araber grußten uns mit bem schönen: "Salam aleikum!" - Friede mit bir -. Einige famen neugierig, um zu seben, wie mein Reisegefährte eine Cigarre mit dem Bundholgchen anstedte. Worte und Geberben verriethen hochftes Erstaunen, befonders bei ben Männern; ben Weibern war die ganze Sache gleichgültiger. By= ftram verschenkte einige Eigarren und vollzog bas Bunder ihrer Entzündung bei denjenigen, die entweber ben Ramaban nicht in feiner Strenge hielten, oder die nicht Muhamedaner waren. Sie verstanden aber nicht Eigarren zu rauchen, sprachen jedoch mit

großem Wolgefallen untereinander von "Sabanna," fannten zu meinem größten Erstaunen bie Beimat ber Cigarren bem Namen nach. Zulett fam ein prächtiger Mann geritten, ber in feinem machtigen weiß und schwarzen Turban, seiner feuerfarbenen Jacke, mit hängenden Ermeln und enorm faltenreichen weißen Beinkleibern, recht wie ein Araberfürst aussah. Er hielt hoch und ftolz zu Roß und blickte mit einem ernften, bunkelbraunen, gerfurchten Beficht auf uns herab. Es fiel mir ein ihn ju grußen, weil er so majestätisch aussah, und zwar nach mor= genländischer Sitte. Das mogte ihm schmeicheln, benn nun grüßte er mich, indem er sich etwas neigte und langsam die hand auf die Bruft und an die Stirn legte, mit einer zugleich wurdevollen und huldigenden Chrerbietung, wie ein Mann im schwargen Frack mich nie gegrüßt hat. Die Cigarre, bie Byftram ihm anbot, nahm und rauchte er fogleich, und als wir bald barauf aufbrachen, gab er uns bas Geleit, ließ sein Pferd vor uns paradiren, bas aber nicht fehr schon mar, und ritt wol eine halbe Stunde weit bis Keraf mit uns. Da wird Noahs Grab gezeigt, ben bie Muhamebaner in großen Ehren hal-Liegt etwas von der Arche in jenem unend= lich langen schmalen steinernen Carge, fo ift es vermuthlich ihr Maftbaim. Gin Gebäude, beffen

ŀ

oberes Ende zu einer Moschee eingerichtet ift, um= schließt dies wunderlichste ber Graber. Unser Araber blieb bort, und wir ritten weiter, bis wir um fünf Uhr bei bem Dorf Temnin ankamen, das schon gang und gar in ber Ebene liegt. Tief unten, am füdlichen Ende derselben hebt sich der höchste Punkt bes Libanon und Antilibanon aus der Kette hervor, ber Diebel Scheifh. Er ist eine mächtig große, aber im Grunde formlose Maffe, die fich nicht von ihren Rachbarn auszeichnet. Er foll es fein, ber in ber Bibel ber Hermon genannt wird. 3ch war nun in bem alten Colesprien und höchst gespannt auf ben morgenden Tag, ber mich nach Balbet bringen follte. Der Tag fam. Bahrend bes Aufpadens berfam= melten fich alle Weiber und Kinder von Temnin um mich, obgleich wir uns außerhalb bes Dorfes gelagert hatten. Sie betrachteten mich mit unfäglicher Neugier, untersuchten meine zugeknöpften Schuh und Handschuh, baten mich lettere auszuziehen, und zeigten mir triumphirend ihre bunkelblau bemalten Bande, die ihnen unendlich viel beffer gefielen. Die Eine ergriff mein Lorgnon, die Andere jog mir eine Haarnadel aus. Das wurde mir läftig und ich rief Giorgio, um fie fortzujagen, der auch sogleich feine fraftige Stimme zu einigen Donnerworten erhob. Aber fie wichen nicht jurud, und entgegneten ihm: es fei ihnen allzu turios, eine frankische Frau ju sehen. So ergab ich mich in mein Schicksal. Ab und an reisen benn boch Europäerinnen burch ben Libanon; ba man aber fein Zelt nach Gutbunfen bald hier bald bort aufschlägt, so ift es wol möglich, daß jene Weiber wirklich noch nicht in der Rähe eine frankische Frau gesehen haben, und ich vergab ihnen ihre Neugier um so leichter, da ich sie ebenfalls höchst aufmerkfam musterte. Denn ich will durchaus die orientalischen Schönheiten finden, welche uns die Reepsafes in so reizenden Stahlstichen vorführen, und die Dichter so anmuthig mit Gazellenaugen und Gazellenbewegungen beschreiben. jest habe ich außer in Smyrna keine gefunden. Der Gesichtsschnitt ift freilich ein gang anderer als bei und: Die Buge find viel schärfer und bestimmter; und eben dadurch fommt etwas Grobes und Hartes ins Antlit, das sich namentlich um den Mund bis zum Thierischen steigert. 3ch habe sie nie anders als freundlich gefehen; im Borne muffen fie Degaren gleichen. Sochst auffallend ift mir ber Mangel an jungen Gesichtern; Kinber und alte Frauen! -Die Mittelftufe fehlt fast gang. Außer den bemalten Banben tatowiren fle ben Busen, ben fle im Begenfat zu bem halbverhüllten Beficht gang entblößen, mit verschiedenen bunkelblauen Zeichnungen, unter

benen mir ein Palmbaum in der Mitte des Busens und auf seber Brust ein Stern, als eine beliebte aufstel. Die Berhüllung des Gesichts besteht im Gebirg nur darin, daß sie einen Zipfel des Schleiers vor Männern oder auf der Straße über den Mund halten, was man als eine vielleicht unbewußte Koketterie betrachten darf, weil dadurch ihre Augen in Evidenz geseht werden, die groß und dunkel, und ganz besonders dunkel umkränzt sind mit singerbreiten Augenbrauen, aber auch mit singerlangen Wimpern. Nach meinem Geschmack sind diese Wimpern ihre einzige Schönheit. Den abscheulichen Kegel tragen nur die Warvnitinnen.

Bon Temnin ritten wir in fünf Stunden immer durch die unmerklich ansteigende Ebene, die von einem Ende zum andern ihren Charakter als baumsloses, unbestelltes, höchst fruchtbares Ackerland beshält, nach Balbek. Um 12 Uhr erreichten wir unssern Lagerplat bei einer kleinen Wassermühle und einem Wallnußbaum, ganz nach den Ruinen und mit der besten Aussicht auf die wundervollen sechs Säulen des Riesentempels, die wir schon seit ansberthalb Stunden gesehen hatten. Hier also war die Stätte, wo der Gott der ältesten Völker des Orients, der Affyrer, Babyloner, Phönizier, der Gott des Lichtes, Baal, verehrt wurde. Den einen, ewisgen, geistigen Gott, den Alle ahnen, den Keiner

begreift, ben fammtliche Religionen bes Alterthums ju fombolifiren ftrebten, um ihn beffer zu verfteben, ben unfre Religion "im Geift" anbeten lehrt, ihn glaubten jene Bölfer in ber Offenbarung und bem Schleier bes Lichtes zu erkennen. Das wolthätigfte. segenreichste, belebenoste Licht war die Sonne, und bie vermenschlichende Phantasie ber alten Drientalen machte aus ihr ben Sonnengott, Baal. Das Licht ber Rächte, Astarte - (in ber Bibel Astaroth) war feine Schwester. So bei ben Berfern Mithras und Mylitta; fo bei ben Griechen Helios und Liebe und Andacht jum Licht, Berehrung des Lichts, Durft und Sehnsucht nach Licht errichteten all diese Altare, erbauten all diese Tempel, lehrten die alten chaldäischen Magier die Sonne ohne Altar - lehrten die Ghebern das Feuer ohne Tempel anzubeten. Licht! bas ift ber Ruf ber un= abweislichsten Sehnsucht langer Jahrtausende. Licht bem Auge! bann sieht es die Schonheit; bem Herzen! bann ift es rein und wahr; - Licht bem Geift! bann besitt er Erkenntnif. Mit bem lichtlautern Bergen und dem lichtflaren Geift fonnte Christus "die Welt überwinden," und dazu find wir Alle durch unfre Religion berufen, und Jeder von uns weiß am Besten in fich, welch eine Belt er zu überwinden hat, bamit bas Licht in ihm aufgehe.

Sie können fich vorstellen, liebste Emp, ob mir feierlich zu Muthe war zwischen diesen Ruinen, wo der Schleier ber Form, mit ber jede Religion fich bekleidet, allmälig sich so verdichtet und verdunkelt hatte, daß ber inwohnende Geift ihn nicht mehr Die Verehrung des Lichts durchdringen konnte. entartete in plumpen, finnlichen Gögenbienft: eine Warnung für alle kommende Zeiten, am Befen gu halten, nicht an ber Form; an der Idee, nicht an ber Erscheinung; benn Form und Erscheinung find gebrechlich und vergänglich, daher unvollkommen und ber Erneuerung bedürftig. Kann man fle nicht von Reuem durchgeisten, so werden ste Ruinen und nicht immer so schone, wie die von Balbek. Es war vorbei mit den alten Göttern, als jene Wundertem= pel errichtet wurden. Die Republik Rom war da= hin gestorben auf Siegestrophäen, die sie ihren Ueberwindern den Kaisern vermachte. Auch Sprien gehörte bazu. Die Römer ließen die bestegten Bolfer bei ihren Sitten, ihren Gesetzen, ihren Religionen, ehrten ben Dienst aller Götter und schütten beren Tempel und Briefter — wie es sich geziemt für eine großartige Beltherrschaft. Die Chriften allein fanden diese Dulbung nicht. Aus dem unscheinbaren Wölfchen am tiefen Horizont ahnte die alte Roma ben Sturm, ber fle entwurzeln wurbe.

Das Christenthum wurde befampft mit allen und jeben Baffen. Bu ihnen gehörte auch ber Glanz, mit welchem die Kaifer des zweiten Jahrhunderts unfrer Zeitrechnung ben Cultus ber alten Götter ju umgeben suchten. Dies Beftreben ließ ungefahr in jener Zeit die Tempel von Balbek auf der Stelle. wo alle frühern Sonnentempel gestanden hatten ober noch stehen mogten, hervorgehen. Die Ruinen find burchaus römischen Ursprungs bis in die Fundamente hinein. Wir find durch die prachtvollen untern gewölbten Gange bes Riefentempels gegangen, welche in beffen Unterbau ben Brieftern zu ihren Mufterien ober jur Aufbewahrung ber Tempelguter bienen mogten, und fanden in einem Schlufftein bes Gewölbes "Divi;" das andre Wort war unleserlich. Ferner find bie einzelnen Werkftude mit einem ungefähr zwei Boll breiten Rande rund herum behauen, welche Art ber Behandlung des Steins fich nicht früher als unter ben römischen Raisern zeigt\*).

<sup>\*)</sup> Das glaubte ich damals. Seitbem bin ich aber in Griechenland gewesen und habe es als einen Jrrthum erkannt. Der Unterbau des Pekatompedon zu Athen war in jener Beise bearbeitet. Als man das Parthenon auf der Stelle dieses viel älteren Tempels errichtete, behielt man den Unterdau bei und vergrößerte ihn etwas durch einen Andau. Dieser besteht aus unbehauenen Werkstüden, so daß es sich deutlich zeigt, daß man in Griechenland den

Bei ben 30 fuß langen Steinbloden, welche bas Kundament des Unterbaues bilben, fehlt allerdings ber behauene Rand; allein das ift römische Arbeit, so mächtig und solide wie das Colisteum und wie der Pont du Gard. Der Styl, in welchem beide Tempel erbaut sind, ist der forinthische in seinem vollen Bomp, der bei dem fleineren, dem Sonnentempel, auch noch herrlich erhalten ift. Kranze und Gewinde, Laub und Blumen, Reben und Aehren, tanzende Amoretten, sind aus dem ewigen Frühlingsgarten der Runft in verschwenderischer Kulle über biesen Tempel ausgegoffen, so daß man ihn fast überladen nennen dürfte, bedächte man nicht, daß er ber Sonne gewidmet und mit Sinnbilbern ihres Birfens verziert ift. Die zarte und scharfe Ausarbeitung der Einzelheiten erhöht den Eindruck des in sich Bollenbeten Dieses Tempels; ber Stein ift wie mit der Rabel geftickt! bei ben herabgefturgten Trümmern der Cornichen und der Cavitaler fieht man erft recht, welche Blode und mit welcher Kein= heit man sie bearbeitet hat. Da ich nicht weiß, welchem Gott ber zweite Tempel gewidmet war, und da er größer ift als irgend ein andrer, den ich je gesehen, nämlich 120 Fuß breit und noch einmal

am Ranbe behauenen Stein bereits vor bem Zeitalter bes Perifies angewendet hat.

fo lang: fo nenne ich ihn den Riesentempel. ihm besteht eigentlich nur ber Unterbau, von bem ich vorhin fprach, vollkommen gut erhalten. Seine beiben foloffalen Borhofe, in beren Mauern Rischen für Altare und Götterbilder angebracht waren, und aus benen man auf Stufen zu ihm hinaufflieg, fann man auch wol in Gebanken ausbauen, befonbers wenn man ben Schutt wegräumt, der bis zur Hälfte ber Thuren angewachsen ift; boch von ihm selbst existirt nichts Vollenbetes, als fechs Säulen. Sie find es bermaßen, daß man bei ihrem Anblick nicht an Ruinen denkt, sondern an irgend einen Bauberbau, beffen Bestimmung man nicht fennt. Schlank wie Zipreffen, licht wie Gold fleigen fie empor und tragen grazios das wolerhaltene Architrav. Sie machten mir einen fo wundervollen Ginbrud von Sarmonie, daß fie mir vorfamen, wie bie feche Seiten einer Leier, und die Uebereinstimmung zwischen ihrer Form und dem Himmel zu dem fie aufftrebten, zwischen ihrer gelbröthlichen Farbung und der Sonne, die sie so vergoldet hat, ift so groß, daß ich mich nicht gewundert haben würde, wenn beim Sonnenaufgang ein melodischer Afford sie burchfäufelt hatte. Die volle Mittagsbeleuchtung in ber wir die Tempel zuerft faben und befahen, war ihrer Schönheit nicht gunftig. So viel Licht von oben

und rings herum, drudt bas Beleuchtete herab und zusammen, und sie kamen mir weniger majestätisch in der Rahe als aus der Ferne vor. Aber je tiefer die Sonne fant, um besto größer wurben fie. Wir verbrachten natürlich den Tag in den Ruinen. Muhamedaner und Christen, Turtmanen, Seldschuten, Mongolen, und überbas die fürchterlichsten Erdbeben haben hier gehauft. Raiser Theodofius hat ben Sonnentempel in eine driftliche Rirche verwandelt; Sarazenen haben seine Steine jum Bau einer Moschee verwendet; ein Kortififations = lleberbau mit Schießscharten erhebt sich über ben Mauern bes Riesentempels; Sügel von Trummern, Berge von Schutt find burch bie Erbbeben überall jufammen gewühlt und aufgethurmt, und trot biefer Bermuftungen prangen die Ueberbleibsel noch immer in unverwüftlicher Herrlichkeit. Im Dorf, und in einen Ziegenstall verwandelt, liegt ein kleiner Tempel der Befta, rund wie man fie biefer Göttinn wibmete, und sehr überladen, der schwerfälligen Constantini= schen Zeit praludirend. Eine halbe Stunde bevor man Balbef erreicht, findet man am Wege acht abge= brochene Saulenschafte vom schönften ägnptischen Granit, die man aufgerichtet und über die man Steinblode als Architrav gelegt hat um ein tempel= artiges Gebau jufammenzustellen, was geschmad =

und finnlos aussteht. Aber jene Saulenfragmente von Granit find beshalb mertwürdig auf diefer Stelle, weil alles andre Baumaterial ben Kalffteinbrüchen bes Antilibanon entnommen ift, die fich gang nah bei Balbek befinden und in benen man ungeheure Werkstude, jum Bau jugehauen und wie auf ihre Fortschaffung wartend, liegen fleht. Der Reichthum ber Ratur beschränft sich bei Balbet auf einige große Ballnußbaume und auf ein muntres Bachlein mit töftlichem Waffer, das unfre nachbarliche Mühle trieb. Das Dorf felbst ift wie alle sprischen eine unregelmäßige Agglomeration von vieredigen Lehm= hutten mit flachen Dachern, benen die Abwesenheit von Garten einen besolaten Anftrich giebt. Wo fich Barten finden, liegen fie immer außerhalb ber Dorfer, zuweilen weit von ihnen; nie zwischen ihnen, nie um die Saufer herum, worin boch eigentlich nur ihre Anmuth besteht. - Um andern Morgen eilte ich zu den Ruinen um die Sonne über ihnen aufgeben zu feben, wie ich fie hatte untergeben feben, und da begriff ich die Kabel von der klingenden Memnonsfäule. Während ber Beit waren bie Belte unten am Bach verschwunden, die Pferbe gefattelt und gepadt; - wir mußten fort. Ja, fagt' ich, Baal ift gefallen! aber ber echte Lichtgott lebt ewig in unfern Bergen, und lenkt fle wie bie Sonne bie

kleine dunkle Erbe lenkt. — Bei bem langweiligen Wege, ben wir nun burch ben Antilibanon antraten, blieben meine Bedanten ungeftort bei jener in Staub zerfallenen Sonnengötterwelt, und jett auf einmal glaubte ich die Kabel vom Tithon und der Aurora zu verstehen. Sie war die Göttin und er der sterb= liche Jüngling, ben fie liebte - fo tief, fo mächtig liebte, daß sie ihm die Unsterblichkeit sichern wollte. Sie erbat beim Zeus für ihn die Unsterblichkeit und Zeus gewährte fie. Aber ach! nicht die ewige Jugend, nicht die Kraft sich immer neu zu regeneriren hatte Aurora für den Geliebten erbeten. Unfterblich war er, aber sein irdischer Leib welfte bahin, und in den Armen der Göttin ber ewigen Jugend rubte er — ein greiser Tithonus. Die Zeit ift die Anrora und fie hat schon manchen Tithon ergrauen und altern sehen, dem sie doch die Unsterblichkeit zu= getraut und auf kurze Frist auch in voller Kraft eingehaucht hatte. Ift dieser eine Moment vorüber, so bleibt ihm zwar die Unsterblichkeit, wie sie einer Ruine, einem Gebanken, einer Lehre, einer That bleibt; allein er selbst welft unwiderruflich dahin bem Geset irbischer Verganglichkeit unterthan. --Und ob wir wol nicht Alle, wie Aurora, einen greifen Tithonus als eine Ivee, einen Glauben, eine Liebe in ben Armen halten? — Wer hat bas Glud Rein! — wer hat den Muth Ja! zu sagen? — Ernst wird man mit folchen Gedanken! ernst wird man so fürchterlich, daß ich bisweilen ganz entsett auf = und mit der Hand übers Gesicht sahre, um den Ernst zu verscheuchen, und mich selbst frage: Himmel! kann ich wol noch lächein? — Es ist aber auch eine gar ernste Reise die ich mache. Ueberall die Gegenwart neben der Bergangenheit, wie die Lehmhütten neben den Ruinen von Balbet — jene die säglichsten, diese die herrlichsten der Welt. Uesberall die Rahnung an Tithon und Aurora. —

Der Libanon ist von 80,000 Maroniten, ber Antilibanon hauptsächlich von Drusen bewohnt die einst das ganze Gebirg erobert hatten. Die Drusen sind ein kleines geheimnisvolles Bolk, von dem man wenig weiß, nur daß ste wild und kriegerisch, und weder Christen noch Muhamedaner sind. Ob Gößen= diener, ob wirklich ohne alle Spur von Religion, wie Einige meinen, weiß man nicht genau; denn sie halten sich außerordentlich fern von den Fremden. Der fatimitische Chalif al-Hakem, 996—1021, wird als der Prophet der Drusen betrachtet. Er war ein wilder, halbwahnstnniger Fanatiser, der sich für einen neuen Religionsstifter ausgab. Geht einz mal Einer zum Christenthum über, was höchst selten, aber doch zuweilen durch den Einsluß der griechischen

und maronitischen Gemeinden und Klöster um sie herum, geschieht: so bepbachtet er boch stets bas ftrengste Schweigen über seine frühere Religion. Der Aufwärter in Batiftas Gafthof zu Beirut ift ein feit brei Jahren getaufter Druse, ein junger schöner Mensch, der aber aussieht, als ob man eine Mauer leichter zum Sprechen bringen konnte, als ihn. Seiner Drusenherkunft hatte er zu banken, daß er für uns alle ein Gegenstand bes Intereffes war. Grier chische Gemeinden trifft man viel; in Balbet ift fogar ein Bischof. In bem Dorf Zebbani, wo wi= bie Zelte aufschlugen, foll ein griechisches Rlofter sein; in Sachle auch. Da die Tracht dieselbe für Beiben, Chriften und Dubamedaner ift, fo fann man ste im Aeußern nicht von einander unterscheiden. Dberhalb ber Steinbrüche ritten wir in den Antili= banon hinein, anfangs am Bergabhang, mit dem Blid auf das mächtige weite Thal, das im Guben fürs Auge durch den Djebel Scheifh geschloffen wird, und im Norden mit Sügeln in die Ebene zu verlaufen scheint; bann, nach brei Stunden, schroff und fteil über einen scharfen Bergruden, auf bem ber Bfab über rollendes Geftein im Zidzad laufend fo unsicher schien, daß ich zum ersten Mal den eignen Füßen lieber, als benen bes Pferbes mich anvertraute. Bare ich im Hochgebirg gewefen, auf ber

Brimsel, auf bem Wormser Joch, so hatte ich biese baum=, strauch=, menschen= und wafferlose Debe er= warten burfen. Sier hatte fie etwas traurig Befrembliches. Eine Wonne war es in eine Schlucht hinabzusteigen durch die ein Bach floß, der fich fleine grune Rafenufer bilbete auf benen Bestrauche munter und frisch belaubt ergrünten. Dies ift ber Quell bes Barrada, ber in die Garten von Damastus Külle und Fruchtbarkeit bringt, und an den wir im Berlauf ber Reise mehrmals gurudfehrten, nachbem wir ihn mehrmals verließen um turgere Bege als feine Rrummungen über die Bergruden ju verfolgen. Ich wurde nicht erstaunt sein zu hören, daß die Drufen bas Waffer anbeten. In biefen Gegenden ift wirklich das Waffer Brinzip alles Lebens und Gebeihens. Wo man einen Tropfen Waffer findet, stehen augenblicklich Gras und Blumen barum her. Wo ein Bach fließt zeigt sich die üppigste Begetation und die fraftigste Belaubung. Der Boden ift qut; aber ihm fehlt bas befruchtenbe Element. Der Büftencharacter beginnt; jenseits bes Antilibanon erstreckt sich ja die große sprische Bufte, in der die Ruinen von Balmpra liegen, bis an ben Euphrat. Durch die trodnen, steinigen Bette wilder Binterftrome, ritten wir nach furger Maft weiter, immer aus einer Schlucht in die andere. Sie waren nicht

gang fahl; eine Eichenart, bie aber nur ein Strauch wird und die man zu Karbereien braucht, gebeiht zwischen dem Gestein. Dieser Strauch, ber heftige und scharfe Wind und die fühle Luft hatten etwas gang Rörbliches. 3ch hatte mich leichter im Jura als im Antilibanon geglaubt, wenn wir nicht großen Trupps von Arabern begegnet wären, die fämmtlich au Pferd und bewaffnet, mit ihren großen Turbanen und in bunte Karben gefleidet, die obe und eintonige Begend belebten und erheiterten. Sie ließen uns ruhig gieben, ohne Feindseligfeit und ohne Gruß. Die Regierung hat in diesen Gegenden, um die Sanbelsverbindungen nicht zerreißen zu laffen, die Scheifhs - (b. h. die Alten, welche nach patriarchalischer Sitte noch immer die Oberhaupter jedes Stammes find) gezwungen eine solibarische Berantwortlichkeit aller Dörfer untereinander anzuerkennen, fo daß fie alle zusammen Erfat leisten muffen, wenn Reisende und Caravanen beraubt werben. Sier, wo fie feste Bohnfite haben, in Dörfern vom Ertrag ber Garten und Felder leben, mogen ber Regierung Mittel ju Gebot ftehen um fie zu diefer Disciplin zu awingen; und baher reift man hier gang ficher. Aber ben Bebuinen, ben Hirten = und Romadenstämmen gegenüber fehlen jene Mittel benn fle brechen ihre Belte ab und ziehen in die Bufte wenn man fie zur Ber-

antwortung zu ziehen verfucht. Ueberbas haben bie türkischen Soldaten eine solche Furcht vor ben Bebuinen, daß man, sobald man Bedeckung nöthig hat, immer um die der Beduinen selbst beim Scheifh nachfuchen, ober - mit burren Worten gesagt seinen Schutz kaufen muß. Die Soldaten würden bei einer feindlichen Begegnung nicht Stand halten. Wir wunschten sehr, birect von Damastus nach Razareth zu gehen und ben großen Umweg zurud nach Beirut zu vermeiben; aber schon bort hörten wir, bazu sei es gegenwärtig im Innern bes Landes viel zu unruhig, und auch hier wird es uns bestätigt. Der mächtige transforbanische Bebuinen-Ramm der Geraft hat Feindschaft mit seinen Rachbarn, und so wurde man leicht zwischen zwei Feuer gerathen. Bon bem allen hatten wir bis jest nichts au fürchten. Im Gegentheil! wir wurden überall mit offnen Armen empfangen; ja, mit ben alleroffensten, mit benen ber Reugier. 218 wir in bas große Dorf Zebbani hineinritten, wo die Bewohner in Gruppen vor ihren Thuren fagen um die Faften bes Ramaban burch Gespräche zu erheitern, schlugen fie uns bringend ben kleinen freien Blat in ber Mitte bes Dorfes jur Lagerstätte vor, um uns fo recht mit Bequemlichkeit sammt unserm Thun und Treiben zu beobachten. Allein weber ihre eigene

noch ihrer Saufer Rabe ift wunschenswerth - wegen Ungeziefers - und wir ritten zum anbern Ende bes Dorfes, wo wir auf ben Trummern einer fleinen Moschee am Ufer eines Nebenarmes bes Barrada Halt machten. Silbervappeln ftanden am Bach, und Gebuich von wilden Rofen und Brombeeren brangte fich zu einer biden Sede zusammen. Es fah nordisch freundlich aus. So etwas kann auch unfre Heimat leiften. Daher bin ich nicht im Stanbe in das Entzuden einzustimmen, womit man hier zu Lande von Zebbani und seinen Apfelgarten spricht. Ja, es ift ein großes Dorf, es hat große Obstgarten, sie find mit Beden eingefaßt; aber um Brombeeren zu bewundern bin ich nicht übers Meer und über ben Libanon gefommen. Die fachfischen und schlesischen Dörfer sind viel grüner, viel reinlicher, viel beffer gebaut, und ich brauche feine Steinwufte zu durchpilgern um sie zu sehen. Es gehört, fo scheint es, zur Libanonreise, Zebbani reizend zu fin= ben. Ich habe Ihnen gesagt wie es ist, jest, liebe Seele, konnen Sie thun was Sie wollen. 3ch amufirte mich fehr in Zebbani. Kaum waren wir, um halb fünf Uhr, vom Pferbe geftiegen, fo tam Scheith Abdallah — (bas Oberhaupt eines Nachbarborfes) von der andern Seite hereingezogen. Er felbst im bunkelrothen Mantel und weißen Turban auf einem

Rameel reitend, seine Begleiter ju Pferb: fo rudte er ein, und wurde mit Ehrenbezeugungen, d. h. Alintenschüffen, von Seiten ber Manner — und mit gellendem Freudenruf von Seiten ber Beiber empfangen. Dieser eigenthumliche tremulirende Jubelfcrei heißt Zugarit, und ift durchdringender als eine Trompete. Zwanzig Schritt von unserm Zelt stand am Bach ein wüftes Kaffeehaus und vor bemfelben ein prachtiger Spfomorus, in beffen niedrigen Aeften man eine Art von Altan gebaut hat. Da schlug ber Scheifh fein Nachtquartier auf. Es bestand darin, daß man einen superben Teppich auf den Bo-Den breitete; bas war zugleich fein Sit und fein Lager. Des Ramadans wegen burfte er nach Sonnenuntergang erft effen und rauchen; fo feste er fich benn gelaffen auf ben Teppich und nahm vornehm weber von dem Bolf noch von den Fremben Rotig. Als die Weiber sich mube gejauchzt hatten, wendeten fie ihre Aufmerksamfeit vom Scheifh ab und mir zu. Ich bin es aber ganglich überbruffig, immerfort meine Handschuh auffnöpfen und ausziehen zu muffen - was fie unglaublich unterhalt, mehr noch als mein Lorgnon; brum ging ich ins Belt um mir wie gewöhnlich bas haar zu machen. Den Eingang, ber faum brei Schritte vom Bach war, ließ ich schließen. Das war ihnen unerträglich; fie fingen an, durch

bie Spalten zu guden und brangten fich bermaßen bergu, daß sie die Zeltpflode ausriffen indem fie über die Stricke ftolperten. 3ch rief Giorgio zu Hulfe. Bei ber Evolution, die sie rudwarts machten fturzte ein Knabe in ben Bach; aber bas Alles gab ihnen nur Belegenheit zu Belächter und ftimmte ihre Reugier so wenig herab, daß am nachsten Morgen wieber eine große Schaar versammelt war um uns abreiten zu sehen. "Salam! Salam!" riefen fie uns nach. Ein Lowe, aber ein achter, fein "lion," wurde in unfern Salons fein größeres Auffehen machen, als eine Europäerin bei biesen grabischen Beibern macht. — Es hatte über Nacht geregnet und nebelte noch ziemlich stark als wir gestern noch vor 7 Uhr unfre lette Tagereise antraten. Sie war ziemlich ftark, benn um Mittag rafteten wir nur eine halbe Stunde, und famen erft um 5 vor dem Thore von Damastus an; aber fie war unterhaltender als bie übrigen - die erfte ausgenommen. Durch Barten . ritten wir aus Zebbani heraus, wie wir hineingekommen waren; Ruhe und Ziegen suchten sich in ihnen Nahrung, meistens an ben Weinblättern und an bem zweiten Trieb ber Maulbeerbaume. Durch zahlreiche schmale Graben vertheilt das Flüßchen sein Baffer in ben Pflanzungen. Spater wird ber Boben moraftig, die Cultur hört auf, und ber Barrada

scheint zu versumpfen. Allein er macht eine Wenbung, bricht burch die Berge, und fturgt mit einem recht schönen Kall in eine tiefe Schlucht hinein und burch fie fort. Der Weg folgt bem Fluß, ift einigermaßen gemacht, an einer Stelle untermauert, an andern durch den Bergabhang gestochen; einmal führt fogar eine gute sichre Brude jum andern Ufer hinüber. Dies ift ber Felsenpaß el Sat, ber bie Mertwurdigfeit befitt, daß in seine schroffen Kaltwande und in bedeutender Sohe Solen mit regelmäßigen Eingangen gehauen sind. Einige biefer Thuren find mit roben Bilaftern eingefaßt; neben anbern fieht man architektonische Zeichnungen. Im Winter sollen die Araber ihre Lehmhütten verlaffen und in diefen Holen Schut gegen bie Ralte fuchen, Die allerbings heftig genug in ben Gebirgeborfern fein mag. Rur begreift man nicht recht, wie sie ohne Klügel binein tommen fonnen, da die Felsenwande sentrecht find. Man muß annehmen, daß die Hölen einen aweiten verftedten Eingang haben. Bewiß hatten fie in fruheren Zeiten eine andre Bestimmung, maren Graber, und find durch bas Bedürfniß aus Bohnungen der Todten in die der Lebendigen verwandelt. Immer mehr und mehr tritt ber Character von Bufte und von Dase hervor. Die Berge an beren Abhang wir zogen, waren bis zum Gipfel

ringeum von einer tödlichen Debe, und boch feine rechte Felfen mehr, sondern versteinerte Sandhugel mochte ich sagen; blidten wir aber herab, und verstedten Bergvorsprünge uns nicht die Schlangenwindungen des Barrada: so wehten und rauschten da unten die Silberpappeln und die Wallnußbäume fo schattig und lockend, und thaten dem Auge durch ihr präch= tiges Smaragbgrun fo wol, bag man bie größte Luft bekam, hinabzusteigen und da spazieren zu ge= Merkwürdiger Beise ift nicht ein einziges Dorf unten — find alle am fahlen steinigen Abhang angelegt, so daß die Leute nicht nur unfreund= lich wohnen, sondern auch die Mühe haben, alles Waffer herauftragen, und ihre Rühe zur Beibe un= ter ben Baumen hinabtreiben zu muffen. Die Luft muß am Fluß ungefund sein ober bafür gehalten werden. In dem Bunkt ift man hier fehr vorsichtig. Auch unser Belt wird nie unter einem Baum und nicht einmal auf einem Rasenfleck aufgeschlagen, benn ber Thau ber Nacht foll bie Ausbunftungen ber Pflanzen schädlich machen. Diese Beforglichkeit mag sich wol auf Erfahrung gründen. Endlich, als wir ben Sobepunkt eines Berges erreicht hatten, lag eine ungeheure, gelblich = ftaubfarbene Ebene zu unsern Füßen, und darin ein großer gruner Fleck, eine Dase, aus beren Bäumen Ruppeln und Minare's

1

sich erhoben; das ist Damaskus inmitten seiner Apristosengärten. Großartig ober malerisch präsentirt es sich gar nicht; nur freundlich und fruchtbar. Der Barrada, sobald er seine Bergwiege verläßt und in die Ebene hineintritt, zerspaltet sich in sieben dunne Aermchen, äußerst vortheilhaft für die Gärten, doch nicht für die Landschaft, denn das Wasser versichwindet aus ihr. Sie besteht, wie gesagt, aus einer Wäste, einem Obstgarten, und den verwaschenen Linien des Antilibanon. So ist wahr und wahrhaftig die Ansicht von Damaskus, meine Herzens Emp.

## XXII

Damastus, Conntag, Oltbr. 15, 1843.

Du kannst dir gewiß nicht vorstellen, liebe Mutter, mit welchem Gefühl ich vorgestern um 5 Uhr Rachmittags zum Thor von Damastus hineinritt. Mit Angst, mit großer herzklopfender Angst. 3ch hatte soviel von der fanatischen Gestinnung der Einwohner gehört, von ihrem Haß gegen die Christen, es sind so wenig Franken hier ansässig und die Zahl der Reisenden, wenigstens der Reisen dinnen ist so gering, daß mir nicht wohl zu Muth war. 3ch

fagte natürlich nichts und ließ mir nichts merken. benn es war nichts zu machen, aber mir schlug bas Herz. Es war Freitag, der muhamedanische Sonntag, und alles Bolf auf ben Beinen, weil der erlosende Kanonenschuß bald fallen mußte, der ihm seine Benuffe erlaubte. Es ftromte alfo ben Raffeehaufern, ben Badern und fonftigen Eswaarenlaben gu, um Speisen, Betrant und Pfeife gleich unter ber Sand zu haben. Dies Alles wird unter Bazars feilgeboten, die fich durch nichts von den grenzenlos schmalen krummen Gaffen ber Stadt auszeichnen, als dadurch, daß man von einem flachen Dach jum anbern quer über bie Strafe Reifig, Stangen, alte morsche Bretter legt, fie mit abgenutten Strohmatten und Lumpen von Teppichen, Kleibern ic. bebedt, und die Häuser in winzige, schrankahnliche, hölzerne Buben verwandelt. Das ift ein Bazar, und halb Damastus ift ein folcher. Gleich hinter bem Thor beginnt einer und zwar ein so schmaler, daß ich die größte Mühe hatte nicht mit meinen Füßen an bie großen Turbane ber Leute ju ftoßen, die ju meiner Linken gingen, und die feinen Blat jum Ausweichen, als etwa die Labentische hatten. Unsre Packpferbe sperrten zuweilen formlich den Weg, weil das Bepad ihnen seitwarts hing; bann gab es Betummel. Ohnehin ift es am hellen Tage finfter in die=

fen abscheulichen Bagars, geschweige gegen Abend. So gelangten wir por bas Haus bes preußischen Confule, bem ber Beneralconful aus Beirut geschrieben hatte um ihn zu bitten mir zu einem Unterfommen behülflich zu sein; benn hier ift zwar eine Art von Gafthof, aber zu schlecht, und ob bas Bilgerhaus der Franziskaner Frauen aufnimmt, bas wußten wir nicht. Siehe ba, ber Consul war nicht ju Saufe, feine Frau hatte weber von einem Brief noch von Reisenden die da kommen follten gehört: klar wars, der Brief des Generalconfuls war nicht angekommen. Also rechtsum und zu den Franziskanern, wieder durch die unseligen Bazars. Auch ber Bater Guardian war in Geschäften abwesend, inbeffen verhieß ber Schaffner boch ein Obbach irgend wie und anzuweisen; für Manner bat es feine Roth, bie können im Rlofter selbst wohnen! aber für bie unglücklichen Frauen ift es schwer. Während wir warteten tam ber Conful um zu bestätigen, baß fein Brief angelangt sei, und endlich die Hauptperson, ber Guardian, ein fleiner freundlicher Greis, von Geburt ein Spanier, ber uns herzlich willfommen hieß und die ganze Casa nova zu unfrer Verfügung ftellte; - fo wird das Herbergshaus genannt, bas in allen Klöftern bie zur Terra santa gehören, für Fremde, Reisende und Vilger, außerhalb ber Rlaufur,

aber in der Nähe der Klostergebäude sich befindet. Im großen Zuge, Lichter voran, wanderten wir, abermals burch einen Bazar! bahin; ber Conful, sein Kawaff, ber Dragoman bes Klosters geleiteten uns, und da die Casa nova nur zwei Räume hat — Zimmer kann man wirklich nicht sagen — so ist in der That das ganze Gebäude nicht zu groß für uns. Dieser feierliche Umzug burch ben Bazar geschah aus Rudficht für die Welt. Ein Frauenzimmer sollte nicht innerhalb ber Clausur verschwinden. Zest machen wir es uns bequem und gehen immer durchs Rlofter, beffen einer Corridor grade vor dem Borgimmer ber Casa nova ausläuft. So burftig fie nun auch sein moge, war ich seelenfroh, als wir unter Dach und Kach waren. Eine starke Tagereise zu Bferd, heftiger Wind seit brei Tagen, bann ein wenig Angft, und zulest die Unruh von wenigstens zwei Stunden, während welcher ich noch obenein Conversation machen mußte mit dem Bruder Schaffner, mit bem Conful, mit bem Guardian, und zwar in Sprachen, die ich nicht verstehe, spanisch und italienisch — hatten mich ganz matt gemacht, so baß mir mein Zimmer unvergleichlich gut vorfam, als ich mich allein barin befand. Die guten Bater wollten und auch, wenns Noth thue, befostigen; allein das macht ihnen unnüte Duhe, und wir haben es weit beffer, wenn Giorgio sich als Roch zeigt; so hat sich allmälig aus dem Unbehagen des ersten Abends ein gang erträglicher Zustand entwickelt. Aber auch nur erträglich! angenehm - mit nichten! Damastus ift nicht ber Ort, wo man, sowie man bas schlechte Obbach verläßt, augenblicklich vergißt, bas es schlecht ift. Man hat so wenig zu sehen in Damastus, ei= gentlich nichts, als bas Innere einiger Baufer ber Reichen; aber burch bie gange, große, weitläuftige Stadt fannft Du geben, ohne etwas Sebenswurdiges zu finden, ba bie berühmte Moschee ber Omajaden mit eiserner Strenge ben Chriften verschloffen Du gehft immerfort burch schmale Gange - Straßen fann man fle nicht nennen, ba fein Saus grade neben dem andern liegt, - biegst immerfort um eine Ece nach der andern, trittst auf einen le= bendigen Sund ober eine tobte Ratte, ober in ein Loch des Stragenpflasters, und fiehft nichts als neben, vor und hinter Dir Mauern von Lehm, in denen ganz niedrige Thuren angebracht find, und alle gehn Schritt höchftens ein mit diden Solgftaben vergittertes Kenfter. Trittft Du in einen Bagar, fo fiehst Du vollends nichts, benn brin ifts finfter, und gewöhnt sich Dein Auge an die Dunkelheit, bleibst Du gar vor einem Kauflaben ftehen um etwas ju taufen, fo wirft Du von Reugierigen bermaßen um=

ringt, daß Du Gott bankft aus bem Gewühl heraus zu kommen. In der ganzen großen Stadt Damastus ift fein freier Blat, fein Ort wo Du Athem schöpfen und reine Luft genießen könnteft. Ueberall bift Du von Lehmmauern umgeben, und biefe Mauern, bie Baufer, die Dacher, die Straffen, die Menschen, die Thiere - Alles flaubt. Dein Kleid hat einen fußhohen Saum von Staub, Deine Chauffure ift Kaubfarben, Du ftreifst gang unvermeiblich an ein Baar Leute aus bem Volke ober an eine Wand, und Deine Mantille ift fingerbick bestaubt; Du gehft burch die Bazars, und Staub riefelt von oben auf Dich herab; turg, in diefer Jahreszeit ift Damastus eine trodne, stäubende Lehmgrube, in welche Bange gegraben find. So und nicht anders fommt mir in Wahrheit die Stadt vor. Aber nun fommt bie Ueberraschung! die ist gang so als wenn eine Kee Dich vor einen Maulwurfshaufen führt und Dich fragt: Bas fiehst Du? — und Du sprichst ein wenig migvergnügt: "Einen Maulwurfshaufen." -Run berührt fie ihn mit ihrem Stabe, und spricht: Tritt hinein und was siehst Du jest? - "Ah jest . . . . ein Zauberschlößchen!" — Mein Zauberer ist der aute Conful. Er bemüht sich für mich, als ware ich ihm burch fünfzig Briefe empfohlen und als hatte er nichts zu thun als mich zu amufiren.

Das ist boch wirklich ungemein gutig gegen eine Berfon, die ihm wie vom himmel vor die Thur gefallen ift, und für die er nicht einmal bas oberflächliche Intereffe ber Landsmannschaft haben fann, da er aus einer italienischen israelitischen Familie und in Sprien geboren ift. "Darum follt ihr ben Frembling lieben, benn ihr feid auch Fremblinge gewesen in Egyptenland," spricht Moses. Und allerdinge: fremd bie zur Unheimlichkeit fühle ich mich in Damaskus. Das Interessanteste sagte ich sei bas Innere ber Saufer; ba biefe nun alle Brivatperfonen gehören, so mögen ste wohl nicht immer zugang= lich fein; und zu ihnen bahnte er mir die Wege. Gestern fruh erschien sein Kawaff in ber Casa nova, ein Elegant erften Ranges ber täglich mit Rleibern wechselt und immer von seinem Mohren begleitet wird, und der uns auf jedem Schritt und Tritt folgt, der Sicherheit wegen, ober eigentlich vorangeht und dabei mit seinem langen Stod mit filbernem Anopf auf das Steinpflafter ftost, um bem Bolfe ju bedeuten Plat zu machen. Wie eine Sonne wandelte er gestern burch die bunkeln Bazars vor uns ber, gang in feuerfarbenes Tuch gefleibet mit Golbichnuren auf allen Rathen und mit einem goldburchwirften Reffijeh, - (Kopftuch,) um den Tarbusch; sein Mohr als dunkler Mond hinter ihm brein. 3ch machte

ber Frau bes Confuls meinen Besuch, und ging dann mit der ganzen Familie zu ihrer Berwandtschaft und Freundschaft um deren schöne Häuser und innere Einrichtung zu feben. Da ber Handeloverfehr zwischen Europa und Damaskus durch israeli= tische Kausseute gemacht wird, so scheint er, nach ihren Sausern und dem But ihrer Krauen zu urtheilen, recht einträglich zu fein, obgleich mir ber Conful fagte, daß an reiche Handelshäufer wie fie in Europa existirten, in der Levante nicht zu benken ware. Es ift so wenig baares Beld im Umlauf. daß man die Rapitalien zu 25 Prozent unterbringt; will man fie aber recht ungeheuer ficher anlegen, fo bekommt man nur 18. Große Geldgeschäfte find nicht zu machen, und ber Handel wird nach unfern Begriffen auch wunderlich getrieben, benn ber Raufmann beschränkt sich nicht barauf, ein Waarenlager von einem Artifel zu haben, Seibenftoffe oder Baumwollenstoffe, Borzellanwaaren ober Golbarbeiten, und ihn aus Europa zu beziehen, sondern er läßt ungefähr Alles tommen, was in der Levante Abfat findet, und verfauft dann die einzelnen Artikel in Maffe an die kleinen Kausleute. Gestern war der israelitische Sonntag, und so sah ich die Damen in vollem Anzug, ber allerbings recht prächtig ift. Der Tarbusch wird mit natürlichen Blumen, und mit Blu-

men, Rosacen, und Nabeln von Diamanten wie mit einem biden Rrang umwunden; auf die Stirn muffen awei ober brei große Smaragotropfen herabfallen; das haar rollt sich in Bopfen und aufgelöften Loden über die Suften herab, ober wird in eine Unzahl kleiner Flechten zusammen geflochten an beren unterem Ende ein Golbstud hangt. - (Buweilen find biese Alechten von Seibe und werben wie falsches Saar getragen, woran es übrigens bei ben meisten Damen auch nicht fehlt.) — Um ben Hals rieseln Verlenschnure in Maffe; aber recht große Berlen habe ich nicht gesehen. Die Kleidung ift bie orientalische, die weiten Bantalons, ber zerschlitte Rod, ber enge Spenger, ber gang tief ausgeschnitten um ben Bufen ift, und die Taille fnapp umspannt wie ein Corset; bas hemb von Gaze ober ich weiß nicht von welchem transparenten Stoff. ber ben Busen ein wenig verhüllen foll, aber schlecht gewählt für biesen 3wed ift. Die schneibenbsten Farben find bie beliebteften. Gine ber Damen trug firschfarbene Pantalons, einen Rod von weißem Berfal mit Ramegen von bunter Seide und Gold burchftidt, einen maigrunen Atlasspenzer, und einen ge= ftreiften perfifchen Shawl um die Suften. Gine andre zitronenfarbene Pantalons, einen rosenfarbenen Rod und einen schwarzen Sammetspenzer. Eine

britte war gang und gar in himmelblauen Stoff mit Goldfäntchen gefleibet, und hatte bazu einen füber= ben purpurfarbenen Shawl als Gürtel um. Alles klingt nicht übel, und gewinnt noch mehr, wenn ich hinzusete, daß die Mehrzahl der Frauen fehr hübsch waren; — und doch, wenn sie mir entgegentraten war mein erstes Gefühl immer ein fleiner Schreck. Sie malen sich zu grell an! die Augenbraunen gang rund wie ein byzantinischer Bogen: fohlschwarz und fein; die Wangen sehr hübsch roth. nur eben kein warmes menschliches Colorit; die un= tern Augenlieder bei den Wimpern mit einem schwar= gen Strich, ber fich bis zu ben Schläfen bingieht. Unter dieser Krufte muß man das Gesicht hervorsuchen. Die Gestalt ift mit bem ausammengepreßten und entblößten Bufen, mit bem biden Shawlgurtel um die Hüften nicht graziös, und was fie nun vollends steif und unbeholfen macht, ift die Gewohn= heit auf Rabkabs zu gehen. Das find fleine Stelgen ober Schemel von Solg mit Berlenmutter aus= gelegt, fußhoch, die mit einem Leberriemen über ben Buß gehen, und auf benen fie im Sause beständig einherwandeln, sei es bamit die Gewänder nicht an ber Erbe schleppen, ober bamit fie felbst größer er= scheinen, ober um sich die Füße nicht auf den Marmorballen zu erfalten. Sie fteigen fogar Treppen

mit Rabkabs hinauf und herab. Das erforbert freis lich eine gewisse Geschicklichkeit, aber ungrazios bleibt es bennoch. Der Fuß muß immer ganz grabeaus gefett und bas Bein fteif gehalten werben, fonft verliert man die Maschinen, beren Geflapper über= bas wiberwartig ift. Der Schritt schöner mit Diamanten geschmückter Frauen muß leicht und unhörbar sein. Ich bachte zuerst immer an Marionetten, die sich durch Kunft bewegen. Gine diefer Damen, groß und ftart gebaut, ziemlich fett und nicht hübsch, erwartete nachstens ihre Niederfunft. Als sie mir entgegenschritt, majestätisch flappernd mit ihren Kab= fabs, höher als alle Manner, in den hellsten Farben gekleibet, die Unform ber Gestalt weiß der Simmel wie ungeschitkt burch einen gelben Shawl recht zur Schau gestellt: ich fage Dir, es war als ob eine Schachkönigin über bas ganze Schachbrett mir entgegenrutschte, und ich bachte ob ich nicht gut thun wurde wie ein Laufer Reifaus zu nehmen, benn ber Anblick war einigermaßen fürchterlich. Augen fich an die Finsterniß gewöhnen muffen um bie Gegenstände ju ertennen, so muffen fie, biefen Damen gegenüber, erft all die grellen, bunten, glanzenden Karben überwinden, ehe fie bazu gelangen bie Gesichtszüge zu erkennen. Als die meinen nicht mehr geblendet waren, sah ich mich höchst erfreut

awischen hubschen Gesichtern. Meistens feine und in ber Jugend garte Buge; mit bem Alter werben fie freilich scharf, boch ohne die Feinheit zu verlieren. Besonders hubsch find die Profile, der Schnitt von der Stirn zur Rase. Die Augen find entstellt burch die Ummalungen; sie mögen schön sein, boch anziehend kamen sie mir nicht vor. Sie sind nicht tief wenn sie schweigen, nicht beredt wenn sie sprechen. Der Gruß besteht barin, bag man die Fingerspiten ber rechten Sand an die Lippen und an die Bruft legt, und fich bann gegenseitig die Sand giebt. All biefe Bewegungen werden von den Damen in der Luft gemacht, fehr leicht und schnell, mit den Fingern vom Mund jur Bruft fliegend und fie bann gegeneinander ausspreizend. Ich, als eine biberbe Deutsche, legte friedlich und plump meine gange Sand auf biefe bemalten Finger, die von Henna und Diamantringen ftralten, und konnte mich babei ber Bemerfung nicht erwehren, baß Barifer Hanbschuh saubrer aussehen. Dann nahm man Blat auf breitem Sofa, und die Frau vom Hause bebiente nach orientalischer Sitte felbst ihre Bafte. reichte Jedem Limonade, Confituren, und zulest bie Serviette von Linon mit Gold befrangt und mit Seibe gestickt, die man zum Munde führen muß. Bfeifen gab es nicht, weil es Sabbat war; bann barf ber

Israelit fein Feuer anrühren. Sonft raucht Alles, Manner und Frauen, und großentheils das perfische Rargileh. Sier begreife ich bas recht gut für Frauen; fie rauchen aus langer Beile, und mußte ich so figen in meinem Sof zu Damastus, neben einer Fontane, unter Oleander und Orangen, Morgens um 11 Uhr mit Diamanten aufgeputt, die Hande im Schook - Herzensmama, binnen Jahresfrist rauchte auch ich. Wie ich es ba beschrieben habe, so verläuft ihr Leben. Die Eriftenz biefer reichen Frauen ift vielleicht die bequemste der Welt: sie lassen sich von ihrem Manne nach herzensluft mit Diamanten, Berlen und Shawls schmuden, und machen bafür mit fühlem Anstand die Honneurs seines Hauses. Sie feben auch wirklich recht imposant aus. Da war Eine im maigrunen Atlasspenzer, bei ber fiel mir immer die Königin Efther ein, fo schon machte fie fich mit ihren brei Smaragbtropfen auf ber Stirn. Die Szenerie war mir nicht minder merkwürdig als bie lebenden Bilber felbst. War man in die Thur bes Hauses getreten, hatte man sich burch einen engen, bunkeln, überbauten und im Bichack laufenben Bang gewunden, so ftand man auf einem mit Marmor von verschiedenen Farben gepflafterten Sof, um ben rings herum die verschiebenen Gemächer bes Saufes, aber gang unregelmäßig auslaufen. hier ift ber

offne Liman, da führt eine Treppe zu einer Terraffe empor, bort öffnet fich bie Thur zum reichverzierten Saal. Lauben von Jasmin und Rosen, Dleandergebusch, Citronen = und Drangenbäume, wachsen aus dem Mar= morfußboden hervor, in beffen Mitte ber mafferreiche Brunnen mit Einfassung von Marmor Kühlung aus= haucht. Die Säle sind fehr hoch und erst unter ber Dece ziehen sich die Fenster hin, so daß sie von oben be= leuchtet, und auch im Sommer kühl sind. Diese Dede ift von Solz, bemalt, vergoldet, mit Berlenmutter ausgelegt. Eben so sind auch die Thuren aufs Zierlichste gearbeitet, welche Wanbschränkichen verschließen, die an den Wänden herumlaufen, und als Zierrath wie zur Bequemlichkeit bienen. Buweilen sind diese Schränschen ohne Thuren, und bilben bann kleine Nischen, welche saubere kleine Gewölbe und höchst graziofe Steinmeparbeit zur Einfaffung haben. Teppiche und Strohmatten bebeden ben Fußboben, und ber Theil bes Zimmers, wo sich die Eingangsthur befindet, ift immer bedeutend niedriger als ber, wo bas Sofa sich hinzieht. Bor biesem Absat laffen bie Damen ihre Kabkabs und die Diener ihre Schuhe stehen, so baß biese ihn mit bloßen Füßen und jene ihn mit bunten Maroquin=Pantoffeln betreten. Auch diese Pantof= feln bleiben wiederum vor bem Sofa fteben, benn

siehen gern die Füße nach sich, wenn sie sich seben. Rein Zimmer hat mehr als eine Thur und bie führt gewöhnlich unmittelbar ins Freie, zuweilen in ben Liwan. Den Liwan stellst Du Dir am beften als einen fehr großen um eine Stufe erhöh= ten Alfoven vor, ber aber nicht Anbau an einem Bimmer, sondern an dem Hof selbst ift, so daß Du, immer auf bem Sofa sigend, in freier Luft bift, und das Waffer, die Blumen, zugleich aber auch Dein ganges haus überstehft, ba Niemand hinein ober heraus fann ohne über biefen Sof zu geben. 3wei ber eleganteften Saufer hatten aber erft einen Borhof, um den die Zimmer der Dienstboten und ber Wirthschaft liegen, und dann den inneren. So besuchten wir funf Sauser, alle in gleicher Beise ge= baut und eingerichtet, und nur an Größe und an zierlicher Arbeit bes Schnipwerks und ber Steinmeterei verschieden. Das Schönste von allen bewohnt der englische Consul, der es möglich gemacht hat bas feine auch hochst comfortable einzurichten, natürlich mit europäischen Möbeln. In den übrigen findet man außer Sofa und Teppich nur große Kiften von Pinienholz mit Messingnägeln beschlagen; das ist die eigentliche orientalische Einrichtung. Hier und da ein Strohstuhl ober — eben wollte ich sagen ein Tisch; aber mir fällt ein, baß

ich nur einen Estisch heute beim preußischen Conful gesehen habe; also find Strohftühle wirklich bas einzige fremblandische Mobel in jenen hubschen Saufern. Außerdem hat der englische Conful seinen Hof in ein mahres Blumenvarterre vermanbelt; Alles ift heimlicher, warmer, behaglicher bei ihm; fein Saus ift bas größte und fieht bei Beitem nicht so leer aus. Ein andrer Geist erfüllt es, der Beift ber Ansprüche an Cultur und Bildung macht. Da sind Bücher, Kupferstiche, Karten; ba find die hunderttausend fleinen und großen Rleinigkeiten bes verfeinerten Lebens, die allerdings ein Product ber Berwöhnung, aber auch ber erhöhten Civilisation find. Man beteriorirt sich geistig im tiefen Drient, fagte mir ber englische Conful, - ber famt bem öftreichischen ber einzige gebildete Europäer in Damaskus ift - man verliert die Baar Gebanken, bie man mitgebracht hat und die eignen Ibeen, weil man fie im Contakt mit ber Umgebung nicht brauchen, viel weniger fie entwideln und erganzen fann. - Da wohne ich benn schon lieber in einem affröfen deutschen Sause, mein liebes Mamachen; benn affrös sind sie nun einmal, das kann ich nicht anbern! — Und reizend find biese damaskischen mit ihren hübschen Brinzessinnen aus Tausend und einer Nacht. Alles foll aber Nichts fein gegen bas haus von Affad Bascha, wohin mich ber Consul morgen führen will, und das bie wenigsten Reisenden gu sehen bekommen, weil ber Besitzer ein Türk, also nicht recht zugänglich ift. Ein Khan, von bemfelben Affad Pascha im vorigen Jahrhundert erbaut, ift bas schönste öffentliche Gebäude in Damastus. In Constantinopel ist ber Rhan zugleich Raufhaus und Berberge für reisende Raufleute; in Sprien is ber Rhan ein Dorfwirthshaus; aber biefer ift zugleich Bazar und Borfe. Er ift wirklich magnifit, mit brei schon geschwungenen Bogenreihen, mit neun . Ruppeln überwölbt, mit einem großen Baffin in ber Mitte, Alles erbaut aus einem abwechselnd weißen und schwarzen Stein, so baß bas Ganze wie mit einer Zebrahaut bekleibet aussieht, elegant wie ein Salon und geräumig wie ein Marktplat. Da machen die Kausteute ihre Geschäfte und Spekulationen, und die Magazine der vornehmften wie ihre Comptoirs laufen rund umher - waren aber famtlich bes Sabbats wegen geschloffen. Der Be= brauch Gebäude ftreifenweise mit schwarzen und weißen Steinen zu bekleiben, ben man auch in Italien bei den alten Domen von Monza und Siena und Andern findet, ift hier ziemlich allgemein; dort ift es Marmor, hier Stein; verschiedene Minare's find damit befleibet. Auf bas hochste Minare von

Damastus wird Chriftus am jungften Tage hernieder fahren und Weltgericht halten, ergählt die Legende. 3ch finde kein einziges biefer Ehre murbig; Alle find etwas plump, und ganglich ohne die schlanke Leichtigkeit, welche bei benen zu Constanti= nopel ben Mangel an architektonischem Schmuck erfest. Bon ber hochberühmten Moschee ber Omajaben kenn ich nicht sprechen, benn ich habe ihr Inneres nicht gesehen. Wir wurden in ein Raffeehaus geführt, und ber Wirth führte uns wieberum auf fein Dach, und bann auf verschiedene Rachbarsbacher, bis wir einen Blid in ben Borhof und auf bie Ruppeln werfen konnten, ber aber burchaus un= genügend war. Der fogenannte große Bagar umgiebt ringeum mit feinen bunkeln engen Bubengaffen die Moschee, und Thuren standen geöffnet, die in sie hineinführten. Als wir durch ben Bazar gingen, wünschten wir ein wenig vor biefen Thuren zu bleiben um ins Innere zu schauen, nur so aus der Ferne, aber unfre Sonne mandelte unaufhaltsam mit ihrem Trabanten weiter, und ber Dra= goman fagte: bas Bolf leibe es nicht gern. bie Drientalen alle an bie Gewalt bes "bofen Blichs" glauben, so fürchten fie vielleicht die Christen konnten ihre Moschee mit Bliden in Grund und Boben bohren! anders ift solche Abgunst ja gar nicht zu

erklaren. Gegen bas bofe Auge haben fie bie un= finnigsten Schubmittel. 3ch erinnere mich in Scutari über einer Sausthur einen Sasenkopf und eine Hummerscheere gesehen zu haben; nun war bas Haus geschütt! Das "bofe Auge" hat übrigens nicht grade Dein Feind; auch Dein Freund fann Dir schaben, wenn er bas Unglud hat bamit behaftet zu fein. Bis nach Italien bringt biefer Aberglaube, und die Gettatura ist der bort allgemein bekannte Talisman gegen bas "bofe Auge." ienen Dächern hatten wir auch eine Aussicht auf bas alte Schloß, bas eine plumpe Ruine ift, neben welcher eine einsame Balme ganz niedergeschlagen Wache · halt. Die Kreuzfahrer und die Mongolen mögen ba gehaust haben; das glaubt man gern, wenn man es in ber Rabe betrachtet. Daß aber Chalifen es bewohnt haben ift schwer zu glauben, wenn man noch die Erinnerung an ihre spanischen Schlöffer, an den Alcazar zu Sevilla, und an die Alhambra, fo frisch wie ich im Gedächtniß hat. — Am späten Rachmittag famen wir in unfre Casa nova zurud, und ber Pater Guardian besuchte uns, ein altes, freundliches, gesprächiges Männchen, in beffen herzlich gutes Gesicht ich mit wahrem Bergnügen blide, während er plaubert. Es find ihrer fieben Franziskaner im Rlofter, bas zur Terra santa gehört.

Ihre Beschäftigungen sind: ber tägliche complicirte Gottesbienft in ihrer Rirche, bie von ben hiefigen Ratholiken besucht wird; eine Kinderschule von Anaben und Mädchen, die fich sehr babei zu unterhalten scheinen, benn es geht immer hochst munter im Schulfaal zu — natürlich in arabischer Sprache; und endlich das Lehren dieser Sprache an diesenigen Brüder, welche aus Europa kommen und für ben Aufenthalt im Drient bestimmt werben. Es ift merkwürdig eine so bemüthige Bocation zu haben, um aus bem fernen Spanien nach Damaskus zu kommen und fleine Kinder lesen zu lehren. Aber Die Einfachheit, die schlichte Ratürlichkeit mit der Diese Manner ihrem Beruf nachgehen, hab' ich gar lieb. Diese bescheibenen, armlichen, lange unterbrud= ten Klöster, die man erst seit der Zeit nicht mehr mißhandelt, ale "Im Basch" Sprien regierte — so verkurzt mein alter Bater Ibrahim Bascha — find bas einzige Ueberbleibsel aus ben Kreuzfahrertagen. und haben fich erhalten wo Raifer und Könige gefallen find. Ferner giebt es hier noch ein Lazariftenklofter, worin nur zwei Pater find. Das Kapuzinerfloster ist mit dem ermordeten Bater Thomas ausgestorben. Der Guardian läßt sich darauf tobtschlagen, daß die Juden ihn umgebracht haben, immer fich stütend auf bas seit langen Jahrhunderten

graffirende Marchen: fie brauchten Chriftenblut gu ihren religiösen Ceremonien. Das mittelalterliche Europa erfand bies Marchen theils aus fanatischem Saß, theils um fich bei ben baraus entspringenben Berfolgungen in Besit ber Reichthumer ber Juden ju feten, bei benen man immer bie Schate eines Clorado geträumt hat. Der Türf steht aber mit feinem fanatischen Saß gegen andre Religionen auf jenem mittelalterlichen Bunkt; bie Goldgier ber Hochmögenden ift bedeutend, und so war es benn immer bes Bersuches werth ben Juden ein Berbrechen aufzuburben um von ihnen Lösegelb zu er= preffen ober ihr ganges Bermögen einzuziehen. Morgen hatte fich bas Gespräch beim preußischen Conful auch auf diesen traurigen Gegenstand gewendet, und er sprach barüber ruhig und gemäßigt, gang wie Jemand ber eine folche Beschuldigung für unmöglich halt. Ich wunschte meinem alten Pater eine andre Meinung beizubringen, ba ich aber nie in fremben Sprachen über bergleichen Dinge benfe, so fann ich auch nicht barüber in ihnen sprechen, und fehr balb fah ich mich genothigt ihm zu fagen: "He olvidado el Español e dimenticato l'italiano." - Das ftort nicht unser gutes Bernehmen.

Heute fruh machten wir wieder große Erfurftonen burch die Stadt. Ich konnte mich gar nicht

überzeugen, daß Damastus ohne alle Monumente schöner arabischer Architektur sein könne. Aber es ift so. Das allgemeine alte und neue Baumaterial find diese großen vieredigen Lehmquabern, die sich an ber Luft erharten. Auch die Stadtmauern find davon. An den Thoren gewahrt man zuweilen den großen Quaderstein; bas ift immer romische Arbeit. Arabischen Schmuck, arabische Zierlichkeit, sei es an einer Fontane, einem Bagar, einem Minare - nirgends. Entweder ift das Alles feit ber türkischen Eroberung verschwunden oder — was mir wahr= scheinlicher ift — die spanischen Araber standen auf einer bedeutend höheren Stufe ber Civilisation, die fich bei einem fo bilbungsfähigen talentvollen Bolf aus ber fteten rivalifirenben Berührung mit bem driftlich-gothischen Spanier leicht erklärt. Was foll ich Dir von den kummerlichen Cafés erzählen in welche man uns führte, "ber schönen Aussicht we= gen;" und die in bem Blid auf einen fleinen gelb= lichen lehmigen Bach bestand, ber zwischen Pappelgebusch an den Mauern hinschlich. Was von dem Garten bes Pascha neben bessen Wohnung, bie mit bem ftolgen Namen bes "Serai" bezeichnet wird ein Garten, in dem wir vor Ueberraschung ftumm uns ansahen, benn außer ben Rohlföpfen prosperirten nur Studentenblumen und Sahnenkamm barin.

Interessanter, wenn auch vollfommen apolryphisch, ift das Haus des Ananias, das in ein Kavellchen verwandelt ift; die Stelle zwischen ben Barten wo Baulus die Bision hatte: "Was verfolgst bu mich ?" - und die in der Mauer über welche er nach fei= ner Befehrung aus Damastus flüchtete. fen Streifereien famen wir in einer Borftabt zu ber berühmten uralten Platane, beren Stamm einen Umfang von 40 Fuß hat, und die das frischeste Laub und die fraftigsten Aeste trägt; und an viele Bottesader und Grabmaler von berühmten muftischen Gelehrten und Seiligen, beren Sauptschule hier in Damaskus bestand. Aber wir durften uns nicht bei ihnen aufhalten; die Borübergehenden fahen uns mißbilligend an und ber Kawaff schüttelte den Kopf mit bem golbbetrobbelten Keffijeh. Liebe Mutter, es macht einen fatalen Einbruck um feines Glaubens willen verachtet zu werben. 3ch mögte immer zu ben Leuten sagen: "Aber seib boch nicht so unfinnig mich wie ein schäbliches Gewürm zu betrachten! wir glauben ja Alle an den einen Gott, den Euch Muhamed, ben uns Christus verkundet hat! Es ist ja wirklich bumm ber verschiedenen Boten wegen fich zu haffen, die eine himmlische Botschaft bringen." - Run, bas weiß ich: feitbem ich erfahre wie einem zu Muth ist wenn man um der Reli-

aion willen verachtet wird, werd' ich warlich niemand verachten und wenn er auch an ben Gott Apis glauben sollte. Ich benke ich habe es auch ohnehin nie gethan. Durch unendliche Bazars kamen wir zurud, die Damaskus als eine fehr hanbeltreibende Stadt zeigen. Ein und berfelbe Begenstand füllt immer ganze Straßen, hier find es Rabfabe in allen Größen und Sohen, von gang ge= wöhnlichen bis zu äußerst zierlich eingelegten; ba find es Kinderschuh von rothem Maroquin; da Reffijehs; da alle Sorten von Kisten und Kasten mit Metallnägeln beschlagen; da seidne Raftans von ben glänzenoften Farben. 3ch hab einen für meinen Bruder gefauft, der ihn als Schlafrod wird brauchen können. Im Grunde ift nichts Subsches baran als der Schnitt der hängenden Ermel und die Ruriofität aus ben Sanben eines bamastischen Schneibers hervorgegangen ju fein. In ben Bagars um= brangten mich die neugierigen Weiber ganz unaus= ftehlich, die nach der in Sprien allgemein herrschenben Sitte, in einen enormen weißen Berfalschleier, von Ropf zu Füßen, wie Leichen gehüllt find, mahrend fie ein dunnes buntes Seibentuch vors Geficht hangen. Die sind grundlich verschleiert! mich erschredten anfange biefe gespenstischen Bestalten, obgleich ich schon gestern des Consuls Frau und Tochterchen über ihre Diamanten und Shawls in gleicher Beife die bichten Schleier tragen fah. Der Umgang beiber Geschlechter ift bei ihnen gang zwanglos; aber bie arabische Sitte will auf ber Strafe nur verschleierte Frauen sehen, mogen es nun Duhames banerinnen, Jeraelitinnen ober Christinnen fein. Bir waren gegangen bie griechische Rirche zu besuchen, bie eine große Gemeinbe von 7000 Seelen hat. Es war grabe Gottesbienft, und die weißen Frauengeftalten wandelten tief vermummt ihrer vergitterten Tribune zu. Ich burfte nicht in die Kirche, die vor bem Chor schönes Schniswerf haben, und recht groß und ftattlich sein soll. Man wollte mich in die Frauenabtheilung führen; aber ich fürchtete ihre Andacht zu ftoren und hinter bem Gitter nichts zu feben. So fah ich mir im Borhof bie Manner an, und hatte die größte Dube von der Welt mir einzuprägen, daß biefe Leute in Kaftan und Turban Christen seien. himmel! dachte ich endlich gang ungeduldig über mich felbst: ift benn ein Frad und ein Christ ibentisch ? - - Aber so groß ist die Macht ber Gewohnheit, baß fie einen gang ftupib macht.

Mittags ritten wir mit dem Consul durch die unendlichen Garten um Damastus nach dem Dorf Salahich, das man im Sommer bewohnt. Wenn ich sage Gärten, so bitte ich Dich den Begriff eines pahnspahn, Oriental. Briefe. II.

Db ft gartens felfenfeft ju halten, und weber an englische noch französische Anlagen zu benken. Die Aprifose ist die Frucht von Damastus, wie die Biftazie von Aleppo und die Feige von Smprna es Mit Aprifosenconserve wird ein ausgebreiteter Sandel getrieben; baber ift biefer Baum ber vorherrschende in den ungeheuern Bflanzungen, die Damaskus mit einem wahren Walbe von eblen Frucht= bäumen umgeben. Wallnuß = , Del = , Granaten = , Feigenbäume, sepen in Farben und Formen eine Mosaik der Belaubung zusammen, wie sie in Külle und Rraftigfeit selten gefunden wird. Dieser Segen üppiger Naturfrafte ift bie einzige, aber allerdings unzerftörbare Schönheit von Damastus, und ber Drientale, ber unter seiner brennenden Sonne nichts Schöneres fennt, als Grun, Waffer und Schatten, muß allerdings hier ein Paradies feben. Die boben Lehmmauern ber Garten find unerfreulich, und der vernichtende Staub war es noch mehr. Mich amuftrte im Grunde unfer Aufzug am meiften, ber mich unwillfürlich an Kunftreiter erinnerte. Ramaff, heute in Weiß, Grun und Gold gefleibet, war beritten und unzertrennlich von seinem langen Stabe, beffen Spipe er wie eine Lanze in ben Steigbügel stemmte. Der Mohr war ebenfalls zu Pferbe, und unser Seis auch; aber ber Seis bes Consuls

ritt auf einem milchweißen mit vielen dunkelrothen Duasten aufgeputten Esel. So wanden wir und wie eine buntschillernde Schlange durch die schmalen Bazars in die grünen Aprikosenhaine hinein. — Herzensmama, ich küffe die Hand. Die Sonne ist untergegangen, und ich soll beim Consul zu Mittag speisen. Abe und auf morgen.

## XXIII

Damastus, Montag, Oftbr. 16, 1843.

Durch die stocksinstern Bazars gelangten wir mühfelig zum Consul, wo und die Frau vom Hause prächtiger denn je mit Perlen, Smaragden, einem superben hochrothen Shawl und sußhohen Kabkabs entgegentrat. Dieser Herrlichkeit gegenüber versant ich förmlich in meine kleine dunkle Nichtigkeit. Da sie nur arabisch spricht, so besteht unsre Conversation in wolwollenden Pantomimen. Das Diner war einigermaßen europäisch servirt, wenn auch nicht zubereitet. Mischmisch (so heißt auf arabisch die Aprikose) kehrte in allen Kormen wieder: süß und sauer, warm und kalt; darum hatte ich ausbrücklich gebeten, süge ich hinzu um kein nachtheiliges Licht

hinsichtlich ber Anordnung eines Diners auf die Frau vom Hause zu werfen. Ich habe soviel vom Mischmisch von Damastus gehört, wie es in seiner einfachsten Form, als zusammengetrodneter Brei, Die armen Bilger nach Mecca, bie armen Kameelführer nach Bagdad begleitet, und in vervollkommneter als Confiture beim Defert erscheint, daß ich seine Befanntschaft wünschte: und ich habe sie gründlich ge= macht. Mischmisch-Conserve ift gut; aber in Nizza verfteht man gang anders Früchte zu Confituren guzubereiten. Bistazien von Aleppo gab es auch, und zur großen Freude ber Frau vom Hause, die eine geborne Aleppinerin ift, fand ich ben bortigen Be= schmad, die Frucht mit ein wenig Salz zu effen, fehr aut. Wir speisten im Sof und fein Luftchen regte fich; ungestört brannten die Flammen ber Lichter. Es war wie bei uns an einem schonen Commerabend, fehr verschieden von Beirut, wo die Abende marmer als bei une bie Sommertage find. Die Winter sind kalt in Damaskus; ber Schnee fällt nicht nur, sondern bleibt auch zuweilen tagelang liegen. Dann muß es grauslich in biefen hohen, leeren Gemächern sein, wenn ihre Thur und ber ganze Hof verschneit ift. Daher ift auch die Balme ein Frembling, und Citronenbaume finden fich nur in ben fehr geschütten Sofen ber Saufer.

Regen bezeichnet Anfang und Ende bes Winters. Sechs Monate hindurch ist ununterbrochener Sommer mit ganglicher Regenlofigfeit. Aber ber Barrada läßt feinen Waffermangel auffommen. — Grabe jest foll bas Bolt in einiger Gahrung fein, weil Die Zeit ber Recrutenaushebung nahet. Kommt fie zum Ausbruch, fo geschehen immer Erceffe, balb gegen ben Bascha, balb gegen alle Richt-Muhamedaner, die freilich fehr unschuldig an ber Sache sind; aber bie Aufregung will einen Gegenstand haben um ihr Muthchen zu fühlen. Unter einer Sand in welcher ber Zepter nicht ruht, sonbern wadelt, fann es nicht wol anders fein, als daß man fich gegen eine läftige Maßregel auflehnt, wie Kinder die am Abend nicht zu Bett gehen wollen, und endlich schreiend und weinend bennoch mit Gewalt babin gebracht werben. Kommt es zum Ausbruch, so will ber Conful mit seiner ganzen Familie nach Beirut gehen und fein Saus einem türkischen Freunde übergeben. Es ift gesichert im Schutz eines Muhame= baners. Heute früh gingen wir also bas Haus von Affad Bascha zu besehen, bas nach bem Ramen bes Erbauers genannt und von einem seiner Rach= kommen, einem fehr reichen Araber, bewohnt wird, ben ber Conful aut kennt. Wegen bes Ramabans durften wir erft um Mittag fommen, benn fo lange

schlief der Hausherr, und zwar grade in dem be= rühmten Saal. Ja, bas ift mahr! neben diesem Sause verschwinden alle übrigen! es nimmt sich wie ein Balast zwischen ihnen aus. Bor Allem hat es einen würdigen Eingang, ein schönes, hochgewölbtes Thor, burch das man hineinreiten fann, und ob zwar der Durchgang gebrochen ift, wie in unfern Kestungsthoren und wie bei der Alhambra, so bleibt er doch immer eine Halle, während er bei den übrigen Häusern einer Höle ähnlich ift. Das stattliche Thor abgerechnet, zeichnet auch Affab Baschas Haus, ebenfalls wie die Alhambra, von Außen sich durch nichts aus; es ift ein großes unregelmäßiges Mauerwerk aus Lehm. Da ich voreilig beim Besuch ber erften Säufer ichon von Keenschlöffern gesprochen habe, und da ich das Uebertreiben gar nicht verstehe, so habe ich feine Superlativbezeichnung für biefes, liebste Mutter. 3ch fann nur fagen, daß es an Größe ber Anlage und Geschmad und Reichthum ber Ausführung sich eben zu jenen wie ein Balaft zu Häufern verhalt. Es hat verschiedene Sofe, Pavillons, Liwans, Baffins, unsymmetrisch aber anmuthig verbunden, und ber eine Gartensaal, ben ber Hausherr eben verließ als wir famen, ift bas reizenbste, was die Phantaste zu träumen vermag. Er füllt ein eigenes, freiftehenbes Gebaube, bas von

Dleander-, Mirthen- und Jasmingebusch umgeben Er zetfällt inwendig in einen Mittelraum und in brei erhöhte Limans ober Alfoven, von benen aber jeder die Broße eines mäßigen Salons hat. Die Banbe find von oben bis unten mit querlaufenden Streifen von ichwarzem, weißem und rothem Marmor befleibet. Die zierlichsten Arabesten von ben feltenften und buntfarbigften Marmorarten mofaikartig zusammengesett, bilben ben Außboden. Im Mittelraum erhebt fich aus bemfelben eine Kontane, beren Einfaffung aus schwarzen, weißen und rothen abgebrochenen Saulen besteht. Jebe biefer Saulen ift hohl und spritt einen Wafferftral ins Baffin hinein, fo daß fich über bemfelben, wie aus Gilberstreifen, eine Art von Krone bilbet. Der Blafond besteht aus bunklem Holz, bas streifenweise vergoldet und dazwischen mit Verlenmutter ausgelegt ift. Unter ihm gieht fich eine Reihe kleiner Bogenfenfter hin; ihre Rahmen find zierliche Marmorarbeit, und ihre bunten Scheiben von ben brennenbften Farben bilben Verse aus bem Koran in arabischen Schriftzügen, die wie talismanische Zeichen aussehen. Wohin Du bas Auge wenbeft, überall fällt Dein Blid auf das allerköftlichste Material und die allerge= schmactvollfte Ausführung. Das Seltenfte unter bem Seltnen ift hier verschmolzen: Bracht und Grazie.

Man weiß nicht ob man ausrufen foll: wie berr= lich! - ober: wie lieblich! - Breite Sofas umlaufen die Wände. Zwei schone Teppiche, ein großer und ein kleiner, lagen in bem einen Liman; barauf einige Bolfter. Go ift bas einfache Bett ber Drientalen. D, hier muß es sich anmuthig ruhen laffen! hier mögte auch ich träumen — aber wachend. Diefer Pavillon war von Außen ungewöhnlich ge= schmudt mit Marmorstufen, die zu ihm hinauf führten, und mit marmornen Einfassungen ber Thur und ber Fenster. Man zeigte uns noch verschiedene Bemacher, die wenigstens ebenso hubsch als die im Sause bes englischen Consuls, aber freilich mit jenem Saal nicht zu vergleichen find. So habe ich benn boch endlich etwas in Damaskus gefunden, bas ber Erwartung entspricht, die man von feiner herrlichkeit hegt; - etwas, bas ber glanzenbften Beiten ber Chalifen nicht unwürdig ist! - Scharf kontraflirte mit jenem reizenbften Diinniftan ein zweites. arabisches haus, bas wir mit dem Consul besuch= ten. Der Besitzer hat es vor einigen Jahren im Geschmad ber Säuser von Constantinopel einrichten laffen, mit abscheulichen landschaftbemalten Banben und blumenbemalten Plafonds - ganz und gar ber barbarische Ungeschmad, ber im Palast von Tschira= gan und im Riost ber füßen Waffer herrscht. Als

wir es verlaffen wollten, erschien eine Botichaft: Die herrn mogten fich gefälligft entfernen, benn die Frau vom Hause wünsche mich zu sehen. Kaum hatten fich jene in den Borhof begeben, so sah ich mich von einer Weiberschaar umringt, vor der ich förmlich erschrack, so baßlich war fie. Der Befiger biefes harems ift nicht beneibenswerth! Die Herrin wie die Sclavinnen sahen im höchsten Grabe unfauber, nachläffig. recht widerwärtig aus, ganz als ob sie nach der hier herrschenden Sitte in ihren Rleibern geschlafen hatten — und zwar mehr als eine Racht. lärmten, lachten, schrien um mich herum, betrachteten mich, faßten meine Sanbe an - Die Wilben ber Subfee konnen nicht wilber in ihrer Reugier fein. Und dies war ber harem eines reichen und angesehenen Mannes! Aber ber harem macht ftupib und roh, das ift gewiß. Welch ein Unterschied in dem Benehmen dieser Frauen und ber schönen Judinnen, bie, wie fie, in Sprien geboren und ohne alle Erziehung und Bildung sind. Aber das Eine: der freie Umgang beiber Geschlechter giebt einen Taft und eine Gestttung, welche ben Saremsbewohnerinnen für immer fremd bleiben. Mir war gang unheimlich zwischen dieser Bande zu Muth und ich bankte meinem Gott als ich wieder zu meinen Begleitern gelangte. Go eine Maffe rober Beiber ju

feben, ift mir schredlich. Lieber febe ich eine Beerbe Rübe ober Schaafe. Der Harem erniebrigt bas Beib zum Bieh. Rimm nicht übel ben ftarten Ausbruck, Herzensmama! ich kann's nicht sehen, nicht benken ohne Emporung. Die Manner, die fich bie Erlaubnif nehmen über Dinge zu schreiben, bie fie nicht fennen, haben benn auch oft behauptet, die Drientalinnen fühlten fich gar nicht unglüdlich im Harem. Defto schlimmer für fie! hat fich je eine Ruh auf ber grunen Wiese ungludlich gefühlt? Der Harem ift eine Wiefe, die ben Bedürfniffen bes animalischen Lebens genügt. Basta. Ich kann nicht barüber sprechen. Das Herz im Leibe fehrt fich mir um. Ad, welch eine Wonne, zu ben alten fogenannten nordischen Barbaren, ju ben Bolfern ger= manischen Stammes zu gehören, bei benen bis in die graueste Borzeit hinein bas Weib ben Blat eines Menschen einnahm. Die Polygamie ift eine Mauer, welche ben Orient gegen bas Christenthum absverrt. — Du bift gewiß gar nicht befriedigt von meiner Relation über Damastus, liebe Mutter. Ja. bas ift übel - aber in einem fleten Begeisterungs= rausch bin ich nicht, und die vielbesungene und bochgepriesene Chalifenstadt hat ihn mir nicht eingeflößt. 3ch glaube daß bas arabische Spanien mich verwöhnt hat. Leute die nicht wie ich nach Lust und Laune, sondern systematisch reisen, werden gut ihm zuerst nach Syrien, dann nach Spanien, dem Entwidelungsgang der Araber folgend, zu geshen. — Wir reisen morgen ab und direkt in drei Tagen nach Beirut. Wie man hier in diesen Staubstaften durch das Ungezieser leidet ist unerzählbar, aber in der That auch unaushaltbar! — Ich kusse die Hand, liebe Mutter.

## XXIV

Beirut, Connabend, Ditbr. 21. 1843.

"De las cosas mas seguras, la mas segura es dudar." Diefe vortrestiche spanische Behauptung sindet hier ihre volle Anwendung, liebes Clärchen. Hier ist man immer im Zweisel ob man dieses oder jenes wird thun können, ob es zu Stande kommt, ob es Diesem oder Zenem, der für schweres Geld dabei behülstich sein soll, gefallen wird zur rechten Zeit den kleinen Kinger zu bewegen. Den Werth der Zeit kennt man hier gar nicht. Heute? warum denn heute? warum nicht übers Zahr? Es ist eine Indolenz, die man begreisen könnte, wenn sich die Gleichgültigkeit auf Gelderwerb erstreckte. Doch mit niche

ten! bei biesem Punkt hort fie auf! Beld wollen fie möglichst viel, nicht sowol verdienen als abpressen, und dafür so wenig thun als ihnen beliebt. Wir fällt dabei Gulenspiegels Axiom ein: "Gieb mir was "bein ift — (Gelb) — ich will behalten was mein "ift." — (bie Dienste) — Run, ich hoffe als eine achte Philosophin nach Europa zurückzufehren; acht nenne ich praktisch; von ber spekulativen Philosophie halt' ich fürs Leben nicht viel. Aber ich hoffe in dieser praktischen Schule gelaffen, langmuthig, ruhig ju werben - lauter Dinge an benen ich ftarfen Mangel leibe, wie Du wol weißt. Gott, in Deutsch= land! da reise ich mit der Uhr in der Hand, und fahre ich auf der Eisenbahn von Dresden nach Leipzig fünf Minuten über das Gewöhnliche, so sage ich: Man hat auch keinen großen Zeitgewinn burch die Gifenbahnen! — Und zogern die Boftpferde eine halbe Minute beim Umspannen, so sage ich sehr verdrießlich: Bas das für eine schlechte Bostverwaltung ift! — Um Gifenbahnen und Bostpferbe in ihrer gangen Glorie ju feben, muß man fie von hier aus betrachten. Auf dem Antilibanon hat man grade ben richtigen Standpunkt. Am fiebzehnten hielten wir erft gegen acht Uhr unfern Abzug aus dem Rlofter, denn da die Pferde und Knechte eine andre Herberge hat= ten, so war es unmöglich sie um seche auf bem Blat

ju finden. Sie tamen um fieben, und pacten fo schlecht, daß die ganze Bagage immer drauf und bran war in ben engen Bazars auf irgend einen Laben zu fturgen und ihn zu zertrummern. Unter andern kamen wir durch ben ber Fleischer — eine abscheuliche Bartie! ba wurden die Sammel für gang Damastus geschlachtet, gehäutet, geviertheilt, und unfre Pferde schritten durch die rinnenden Blutbache und über die zuckenden Thiere. Ich war froh als -wir nach breiviertelftundigem Ritt bas Thor endlich hinter uns hatten, obzwar nun fogleich wieder Salt gemacht und bas ganze Gepäck umgelegt werben Wo die Garten von Damastus aufhören, ift die Begetation wie abgeschnitten, und über steinige und steile Bege zieht man in die fahlen weißlichen Kalkberge hinein. Da spricht fich ber Dasencharafter ber Stadt recht beutlich aus. Bis halb brei Uhr ritten wir durch die bergigen Bufteneien bes Antilibanon ohne burch ein Dorf ober an einen Bach zu kommen. Endlich fanden wir beibes vereint und die Muferi wollten für die Nacht Salt Eigentlich heißen die Maulthiertreiber so und wir hatten nur Pferde; aber man braucht für biefe gange Claffe von Leuten biefelbe Bezeichnung ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit ihrer vierbeinigen Pfleglinge. Wir fanden es langweilig am

frühen Rachmittag und bei bem schmupigen Dorf zu campiren, und wollten weiter. Sie gehorchten auch, aber unter fortwährenbem Bezant - und mas bas heißt ein arabisches Gezant, bies Schreien, Brüllen, Toben, Sandthieren, so daß fie gang athemlos und heiser werben: das kann man sich sogar in Reapel nicht vorstellen. Dann hielten fie ben Bug geflifsentlich auf, bald um die Pferde zu tränken, bald um das Gepäck zu ordnen, das jest durchaus nicht beffen bedurfte. Giorgio der eben auch keine Lamms= natur bat, verlor endlich bermaßen die Gebuld, daß er bem Seis einen Schlag mit ber Gerte gab, und biefer warf um fich zu rachen bas ganze Gepart ei= nes Pferbes in ben Bach burch ben wir eben gingen. Run waren wir genothigt zu bleiben, benn es mußte herausgezogen und getrodnet werben; und so schlugen wir benn um halb 4 Uhr auf freiem Kelde, in einer öben Felsenschlucht die Zelte auf aber unter welchem garm, bas bin ich unfähig zu beschreiben! Ich gab benn auch zulett mein Wort dazu, ober eigentlich zwei, und sehr gewichtige. Ich sagte majestätisch: "Masisch Bakschisch," b. h. es giebt fein Trinfgelb. Gigentlich hatte ich fagen muffen: Es wird feins geben; - aber bis jum Conjugiren hab ichs noch nicht im Arabischen gebracht. In dem Tumult des Augenblick schien es ungehört

zu verhallen, aber am anbern Morgen fuchten mich bie Muferi zu verfohnen, indem fie an bas Belt tamen und die Sand auf die Bruft gelegt: "Buon "giorno, Signora" fagten, um mich ihrer Ergebenheit zu versichern. Ich ließ ihnen durch Giorgio fagen, daß ich im Rhan Murab schlafen und am andern Tage in Beirut sein wolle: barauf mögten fie sich einrichten. Damit waren sie einverstanden und ber Friede gemacht. Bas bas aber für ein falter Morgen war, ber bes achtzehnten Oftobers im Antilibanon bevor die Sonne aufging, das ift bier in bem sommerlichen Beirut gar nicht zu glauben. Meine Finger waren so erstarrt, daß ich fie am halfe meines Pferbes zu warmen fuchte, mahrend bas arme Thier felbst gitternd und mit eingeklemmtem Schweif bastand. Sobald die Sonne über die Berge tam wurde es erträglicher, und in den Mittagfumben war es warm; heiß nie. Wir ritten von halb fteben Uhr bis ein Biertel nach Eins um den Khan el Merdschi in der Bekaa zu erreichen. Bis dahin kein Dorf, tein Tropfen Waffer, tein Rhan - nichts! Der Antilibanon hat etwas unerhört Ungaftliches auf diesem gangen Wege. Doch begegneten wir ei= nigen größeren und fleineren Maulthierzügen, die mit Baarenballen bevackt nach Damaskus zogen, bis ju vierzig und fünfzig Thiere hintereinander. Spater im Jahr, wenn Sturme und plotliche Gewitter häufig sind, ift diefer Weg gar nicht zu machen, benn auf sieben bis acht Stunden Entfernung giebt es fein Obbach, feinen Schut, fein Unterfommen. Auf ben letten Borbergen bes Antilibanon liegt eine Ruine; vielleicht ein Drusenschloß, vielleicht eine noch ältere Rreugfahrerfestung; - und ihr gegenüber im Libanon, liegt eine zweite, die so aus der Ferne ziemlich erhalten scheint. Man fieht beibe zu gleicher Beit wenn man in die Befaa hineinreitet und im Norben Sachle mit feinem Bappelmalbeben gewahrt. Der Khan el Merdschi liegt am Leontes und grabe ba, wo eine Brude über ihn führt. An andern Stellen könnte man ihn wol auch getroft burchwaten, allein seine Ufer sind fehr morastig, baher nehmen alle Reisezuge ihren Weg über die Brude und ber Rhan ift bes zahlreichen Zuspruchs wegen ungewöhnlich groß und so brillant eingerichtet, daß ich Lebben bekommen konnte, so heißt saure Milch. Ein großer Kameelzug hielt Mittageruh; ba betrachtete ich mir diese Thiere, die mich vermuthlich nach Egyp= ten bringen werben. Einlabend sehen sie keinesweges aus, und bas gurgelnde Gebrull womit fie wiebertrinken — ich benke man fann so sprechen, ba man ja wiederfauen sagt — ift wirklich erschreckenb. Rach halbstündiger Rast brachen wir auf und began=

nen bald ben Libanon ju erklimmen, beffen Pfabe wenn nicht halsbrecherisch, boch gewiß beinbrecherisch genannt werben muffen. Unfre armen Pferbe, die so schredlich schlecht gefuttert und gar nicht gepflegt wurden, die als einziges Nahrungsmittel alle Abend eine fleine Portion gehactten Strohes mit etwas Gerste bekamen, waren denn auch natürlich nicht übermäßig fräftig, und ich freute mich recht, daß im Rhan Murab, ben wir in brei Stunden erreichten, eine Art von Stall sie aufnahm; benn ber Wind pfiff schneidend über die Berge. Unser Zelt wurde aufgeschlagen — rathe wo? auf bem flachen Dach des Rhans. Das war die alleinzige ebene Stelle. Die Stride wurden um schwere Steine gewidelt, welche die Zeltpflöde vertreten mußten, und ba oben campirten wir, allerdings fehr luftig, aber boch beffer als eine Gesellschaft von Engländern, die nach uns anlangten und, ohne Zelt reisend, im Rhan felbst zwischen deffen menschlichen und thierischen Bewohnern bie Nacht zubrachten. Als ste am an= bern Morgen fortritten, sahen fie fauber aus, als hatten fle im beften Gafthof übernachtet, und Jeber von ihnen nahm sein Mantelfäcken und seine fleine wattirte Decke auf sein Bferb. So reiften fie, genügsam und unabhängig. Es waren Marine= offiziere, alfo vermöge ihres Berufe an Strapagen

aller Art gewöhnt. Bas bas aber für ein Unterschied war mit jenen vier Franzosen, die damals mit uns zugleich Beirut verließen, und mehr Umftanbe machten, mit mehr Verwöhnungen zum Vorschein tamen, als das verwöhntefte Frauenzimmer! Danner muffen aber etwas entbehren und aushalten fonnen, sonst sind sie ja gar feine Manner. Frauen das ist etwas Andres! von denen begehre ich es nicht, außer von mir felbft ein wenig. 3ch muß mich entwöhnen und verwöhnen fonnen, wie es fich grade past. Das ift gefund für Leib und Seele; — aber es mag es wol nicht jebe aushalten fönnen. Den ungeheuern Unterschied bes Klimas habe ich heut und gestern selbst als ein Unbehagen verspürt. Der plögliche Uebergang von fruh fieben bis Rachmittage vier Uhr aus bem fühlen Berbft in ben heißen Sommer, vom Rhan Murad bis Beirut, ist zu schneibend, so angenehm er auch ist. Auf dem Rulminationspunkt bes Paffes über ben Libanon erblidten wir sogleich bas Meer; aber wir mußten 4000 Kuß bis ju ihm hinab reiten. Wir paffirten bie verschiedenen Zonen, die fich durch die Begetation fund gaben. Mit Beingarten und einigen Rohlpflanzen beginnt die Kultur im Libanon; dann gefellen fich Feigenbäume bazu, die Anfangs nur gang flein und verfrüppelt allmälig größer werben.

Darauf fleigt man in die Region ber Delbaume hinab, und endlich kommt man burch bas Balmenwaldchen und burch die buftenben Heden von Afagien in die grunen Garten von Beirut, die gang erfrischt aussehen, weil es während unfrer Abwesenheit drei Tage geregnet hat. hier in Battistas Bafthof gab es eine große Ueberraschung für mich. Als der Drufe Francesco mich in mein ehemaliges Bimmer führte, erfannte ich es nicht, so vortheilhaft hatte es fich verändert: Wände und Decke frisch überkalkt, und die Borhange meiner seche Kenster und meines Bettes fo weiß wie gefallner Schnee, sammtliche Spinnen verschwunden - furz, ein Zimmer wie ein Lilienfelch fo hell und rein. 3ch bin gang vergnügt varüber, umsomehr als die Casa nova kein Lilienkelch war. Gestern war Rasttag, und heute früh wollten wir über Thrus und Sibon nach bem Carmel abreisen, nahmen also gestern vom Generaltonful und feiner Frau Abschied bis zum Wiedersehen in Deutschland - ober hier! benn die Unruhen in der Land= schaft Samaria follen nach ben letten Rachrichten so bedeutend sein, daß es schwer halt nach Jerusalem zu kommen, und ob nun gar burch die Bufte -bavon hat hier Riemand auch nur die geringste Ah-Da ifts heut sicher und morgen unsicher. wie die Beduinen grade gesinnt sind - so scheint

١

es. Ich bin aber gesonnen die unbequemfte Reise ju Lande ber ju Baffer vorzuziehen; benn ba hier die Dampffchiffelinien aufgehört haben, fo muß man fich einem Segelschiff anvertrauen, und bazu fehlt mir denn doch die Geduld. Bier ober fünf Tage vor einer Rhebe zu liegen wegen Windstille, ober einige hundert Meilen verschlagen zu werden durch Sturm — was Alles, und noch viel Uebleres, mit bem Segelschiff geschehen kann! — bazu ift meine im Orient erworbene Gebulb noch nicht langathmig genug. Wir werben es machen wie in Spanien. worüber wir auch feine fichere Nachrichten hatten : gehen so weit wie möglich, und umfehren wenns unmöglich wird. heut morgen, als ich bereits gang reifefertig gefleibet mar, fam Giorgio mit ber angenehmen Nachricht, daß, da er gestern mit dem Pferdevermiether keinen festen Contract abgeschloffen habe, berselbe heute mehr und Ungebührliches verlange. Da bieser Bank natürlich ben ganzen Morgen ausfüllen wird, so gaben wir freiwillig die Abreise für heute auf, um nicht von einer Stunde zur anbern vergeblich hingehalten zu werden. Satte ich aber nicht Recht zu Anfang meines Briefes zu fagen: vor allen Dingen fei ber Zweifel bas ficherfte? Der Muhamedaner spricht auch nie: dies oder das werde ich morgen thun, ohne hinzugufügen "Inschallah"!

b. h. fo Gott will. Es ift ausbrudlich eine Lehre bes Rorans und begründet fich darauf, daß Muhamed über die Beschichte der Siebenschläfer befragt, fagte: er wolle ihnen morgen bie Sache mittheilen; aber erft später eine Offenbarung barüber erhielt. "Maschallah", b. h. was Gott will! hört man auch fehr häufig; am Allerhäufigsten aber "Ya Allah"! ausgesprochen Yallah, b. h. o Gott. Mit Yallah! fann man schon eine kleine Conversation machen, benn es ist ein freudiger wie ein schmerzlicher Aus= ruf, druckt Staunen, Ueberraschung, Born aus, und bebeutet Bormarts! gut, gut! recht fo! meinetwe= gen! - Yallah ift ein eben folches vielbeutiges Broteuswort wie das spanische Vaya vaya! und man hört es auch eben so viel. Der arabische Gesang erinnert ebenfalls an ben bes spanischen Bolks, ift wie jener für unser Ohr unharmonisch. Die Muferi sangen wenn sie guter Laune waren ben gangen Tag, b. h. fie ftießen mit aller Kraft ihrer Lunge ein wildes lautes Geton aus, bas wirklich mehr Aehnlichkeit mit Gezänk als mit Gesang hatte. Kielen sie aus diesem in jenes, so war ber Unterschied wenigstens nicht groß. Die Mäßigkeit dieser Leute beschämte mich wirklich. Ich bachte Wunder wie mäßig auf dieser Reise zu fein, und hatte boch 21!= les was ich brauchte reichlich und aufs Befte, nur

nicht mit vielfacher Abwechselung. Die Muferi, die täglich acht bis neun Stunden abscheulichen Beges ju Fuß machen mußten, lebten von einem Stud Brot groß wie meine Hand, und famen wir an einem Weingarten ober einem Maisfelbe vorüber, fo fouragirten sie barin und nahmen eine Traube ober einen Kolben mit auf die Reife. Das war die gange Behrung. Wenn im Waffer nahrende Stoffe find, so ift es begreiflich daß sie wenig Speise brauchten, benn sie tranken es wie ein Schwamm es einsaugt, und übergingen feinen Bach, feinen Brunnen, feine Nahrt es nicht, so muffen fle bie Kahigfeit ber Kameele besitzen, welche im Boraus trinken fonnen. Mit leerem Magen wickelten sie fich alle Abend in ihre jämmerlich bunnen Mäntel, aus benen bie nadten Beine froftelnb bervorfamen, ftredten nich über bem fleinigen Erdboben aus, und schliefen unter Bottes ichonem, aber eisfalten himmel ben Schlaf ber Berechten, fo baß Biorgio fie jeden Morgen weden mußte. Rahnflappernd padten fie bie Pferbe; so wie aber die Sonne fam sangen fie, bas die Berge bebten. Zuweilen lief Einer ober ber Andere eine Strede vorweg um fich bann bis zu unfrer Ankunft ausruhen zu können. Das bewerf= stelligte er, indem er sich auf seine eigenen Fersen nieberhockte. Go fist ber Araber; mit untergeschla-

genen Beinen fist ber Turfe. Mir scheint jenes noch bei Weitem unbequemer als bieses. In un= ferm letten Belt-Rachtlager beim Rhan Murab ftarrte ich unsern Seis mit meinen größten Augen um feiner zwiefachen Beschicklichfeit willen an: er hodte auf ben Fersen und schrieb in bieser Stellung auf seiner linken Sand mit Tinte und Keber die Rech= mung, die er in Beirut seinem herrn vorlegen mußte. Diese Schriftgelehrsamkeit bei einem arabischen Seis sette mich wirklich in tiefes Erstaunen. Bei uns. wenn ein junger Mensch es so weit gebracht bat, wird er flugs ein Schriftsteller; hier bleibt er Maulthiertreiber. Diese gefunde Selbstbeurtheilung spricht doch sehr für den Araber. Indessen soll er sie nicht in allen Studen haben, vielmehr hochft eitel fein und sich ben Europäern für unendlich überlegen halten. Da er glaubt, nichts von ihnen lernen zu fonnen, so lernt er auch nichts, während seine Talente ihn doch sehr dazu befähigen. Daber ift es unerhort schwer mit ihm zu leben, und für handwerker, Dienstboten und bergl. an ein Bolf gewiesen zu fein, bas Alles beffer zu wiffen meint, Richts thun mag, und von dem Europäer Bortheil haben will. eigener Erfahrung kann ich dies natürlich nicht wisfen; aber fo ergählt man mir. Daburch wird bas tägliche Leben, ehe die gute alles ausgleichende Be-

wohnheit dazu getreten ift, bem Europäer zu einer Rette von Beschwerben, indem er mit Unbequemlich= feiten zu kampfen hat, die er in der Heimat nicht ahnt. Frau v. Wildenbruch, die mit liebenswürdiger Tapferfeit fie ju überwinden weiß und dabei ganz unparteiisch gegen Land und Bolf geblieben ist, hat mir mancherlei erzählt, was das häusliche Leben unglaublich erschweren muß. Um Mertwürdigsten war mir, daß sie die Schuhe für ihr Tochterchen aus Malta bringen läßt, als aus bem nach= sten Ort, der etwas Brauchbares liefert. Und so ift es in allen Dingen. Dennoch, wenn man aus Damastus fommt, erscheint Beirut hochft civilifirt. Durch die Consuln ift eine kleine europäische Be= fellschaft gebildet; zweimal im Monat kommen Dampf= boote mit Briefen und Zeitungen ziemlich regelmäßig an; andre Schiffe, frangofische und englische befon= ders, bringen Nachrichten und Menschen aus anbern Ländern und setzen mit ihnen in Berkehr; in zwei Gasthöfen findet der Reisende Unterkommen; bei europäischen Kausseuten fann man sich mit Manchem versehen was man zur ferneren Reise braucht. Bei längerem Aufenthalt genügt das Alles unfern Ansprüchen an Gesellschaft, Verfehr, Leben und Bemegung durchaus nicht; aber jezt, seit ich zum zweiten Male hier bin, fällt es mir auf. Beirut

hat eine glückliche Lage und ein gefundes Clima. 3wifchen all ben schlechten Rheben ber sprischen Rufte ift die hiefige eine ber beften, und in Alexandrette, wo fie beffer, ift wiederum das Clima so entsetlich ungesund, daß einige Tage genügen um eine ganze Schiffsmannschaft fiebertrant ju machen. Beirut ift übrigens eben fo alt, wenigstens urfundlich, als seine beiben berühmten Rachbarinnen Tyrus und Sidon. benn die Bibel führt es an unter bem Ramen Be-Bir gingen heute in ber Stadt umber. Nimmermehr könnte man sie nach ihrem gegenwärtigen Aussehen zu schließen für fo alt halten. Bang mittelalterlich festungeahnlich ift fie, jedes Saus eine kleine Burg für Kreugfahrer ober für Saragenen, wo man sich vom Thurm herab vertheibigen, und inwendig zwischen den Thürmen Licht und Luft genießen und ungeftort leben fann. Run, welche Zeit es auch gewesen sein moge, die bas jepige Beirut erbaut hat: unficher war fie, wie man heutzutag spricht; aber man muß nicht vergeffen hinzuzufügen. baß fie zugleich voll ber individuelften Freiheit mar, wie eben es auch diese Haufer bezeugen. gingen wir im Lager herum, das vor dem Thor und vor dem Sause bes Bascha permanent aufgeschlagen, den hier anwesenden arnautischen Truppen als Kaferne bient. Die etwas theatralische Balikarentracht,

die faltenreiche weiße Fustanella, die goldgestickte Jade, ben breiten Gürtel worin Jataghan und Biftolen steden, verstehen die wunderschönen, schlanken, gestreckten Gestalten prächtig zu tragen — natürlich auch mit bem vollkommenften Selbstbewußtsein ihrer Schönheit. Der Eine pflanzte fich formlich vor uns auf und brehte fich langfam um feine Are, wie eine Statue auf einem beweglichen Biebeftal. Aber wenn fold ein junger Barbar nicht auf seine Schönheit ein bischen eitel fein durfte, wohin in der Welt follte fich benn bie arme Eitelfeit mit gutem Bewiffen begeben? hier kam sie mir ganz an ihrem Blat vor. biese Menschen den Abel der Haltung, den schlanfen Bang, die graziofen Armbewegungen haben, ift unerklärlich sobalb man sich gegen ben Unterschied ber Racen sträubt. Das thue ich nun gar nicht. Ich finbe Die schöpferische Natur hat das Recht des Genies ihre Schöpfungen nach Gutdunken zu begaben, und einen ganzen Volksstamm so gut wie ein Individuum reicher auszustatten als andere. Im wilben ober halbwilden Zuftand vererbt fich bas Gepräge ber Racen burch Jahrtausende, und die Nachkommen ber Sieger in olympischen Spielen haben von ihren Batern nichts geerbt als bie Geftalt. Un= ter ber Sand ber Cultur verwischt fich am schnellften ber Stempel ber Racen; boch nie gang, jum

Glud! etwas von der eigenthumlichen Begabung bleibt übrig, sei es im Innern, sei es äußerlich, welches verfündet, daß der Mensch nicht ganz ein künstliches Product der Dressur ist. — Jezt, mein liebes Clärchen, sage ich Dir Lebewol. Von wo ich meinen nächsten Brief schreiben werde, weiß ich in der That nicht. Der Carmel ist unser nächstes Ziel; aber es sind fast vier Tagereisen bis dahin. Bielleicht sinde ich unterwegs Zeit.

## XXV

Rlofter auf bem Carmel, Ottor. 25, 1843.

Ach nein, mein Clärchen, das war ganz und gar unmöglich! Hat man eine Tagereise zu Pferd und in der brennenden Sonnenhiße gemacht, so ist man ganz froh sich gegen Abend auf die Matraße zu streden, ohne sich mit Schreibereien zu befassen. Zeit hätte ich übrigens vollauf gehabt; die Tagereisen waren kurz; aber ich war nicht dazu aufgelegt. Wie es zugeht weiß ich nicht, allein diese Reise hat mich mehr ermüdet als die größere nach Damaskus. Bielleicht geht dies Pferd etwas unbequemer, vielleicht ist es die große Hite, die sogar

in der Nacht nicht nachläßt. Ich bin beständig in Transpiration, und ba dies etwas ift, was mir un= ter bem harten Simmel unfrer Seimat nie geschieht, so ermattet es mich. Hier ift es nun himmlisch schön! auf einem Vorgebirge am Meer liegt bas Rlofter 600 Fuß über bemfelben. Da ift eine gang andre Luft als unten in dem brennenden Sande ber Rufte ober in bem ausgetrodneten Saibelande. Dhne hart zu werden, wie bei uns, erfrischt sie nur das Blut und ftahlt die Nerven. Seute früh um halb eilf Uhr kamen wir hier an, und obgleich es eigentlich nichts zu sehen giebt — so wenig daß ber Dragoman uns vorschlug oben zu frühstücken und weiter zu gehen — so werden wir doch noch morgen hier bleiben. Gine Stätte wie biefe, wo ich mich so recht wol in tiefster Seele gefühlt — wo ich gefagt hatte: "Ach, ich will einen Tag bleiben!" habe ich auf der ganzen Reise noch nicht gefunden. Ift es die wundervolle majestätische Schönheit der Natur, ift es der stille segenbringende Friede des Klosters, ist es ber Boden des heiligen Landes, der Gebanke auf beffen Schwelle zu ftehen, ift es Freude vie Pilgerfahrt so weit gludlich gemacht zu haben: genug, auf bem Carmel ift es ichoner als am Bos= porus, auf dem Libanon und in Balbet; - nicht jum ansehen schöner, aber um ba ju fein. Sier

wurde ich hutten bauen, wenn die Belt mir leer ware. hier begreife ich bas Befühl, welches bie Laby Efther Stanhope - wunderlichen. Andenkens! - der heimat entfremdete und für immer entzog. Meine alte Liebe zum Klofter wacht wieder auf, und ich bente: Selig wer hier wenigstens vorüber ziehen barf! seliger wer bleiben fann! - Deine guten Mönche sehen nun gar nicht aus wie Selige, sonbern wie brave, schlichte Manner die fie find, ihrem Beruf nachgehend, ihre Pflichten erfüllend, ohne rechts ober links zu feben. Der Gine ift ein Deutscher, ein Baier aus ber Gegend von Aschaffenburg, ber lange im Rarmeliterflofter ber Reuerer zu Burgburg — wo wir einmal zusammen waren, weißt Du noch? — gelebt hat, bann nach Bagdad und von dort hieher geschickt ist. Ich muß Dir aber ehrlich gestehen, daß biefer Landsmann mir wenig gefällt, weil er aussieht, als habe er das baierische Bier seiner Jugend in gutem Andenken behalten. Kloster ist bas einzige in Palestina, welches nicht den Franziskanern und zum Verband der Terra santa gehört, weil uralte Tradition ben Berg Carmel zur Wiege bes Karmeliterorbens gemacht hat. Im übrigen Sprien, im Libanon und in Bagdab, haben die Rarmeliter Rlöfter, gar im fernen Inbien - theils jur Seelforge für die ansaffigen ober

reisenden Ratholifen, für Berberge und Berpflegung, theils zur Pflanzstätte für Mifftonare. 3ch fragte ben Bater Guardian ob benn bas Befehrungege= schäft der Hindu wirklich Fortgang habe. Er war ehrlich genug zu sagen: einen sehr geringen; aber, fügte er hinzu, für die kleinen Kinder, die nach dortiger Sitte zahlreich ausgeset wurden und elend umfommen mußten, fei die Anwesenheit der Miffionare eine große Bolthat; benn wenn Einer von ihnen an einer Straßenede fo einen armen ausgesetten halbtodten Wurm fände, so - - nimmt er ihn auf und mit, und verpflegt und erzieht ihn; nicht wahr, bas erwartest Du zu hören? - Mit nichten! -So tauft er ihn, und nun hat bas Kind bas Glud ohne Dube die ewige Seligfeit bei Chriftus im Baradiefe zu genießen. 3ch ftarrte den guten Bater an; er sprach mit tieffter Aufrichtigkeit; er glaubte wirklich dem Kinde sei eine unerhörte Wolthat geschehen. Aber um ju glauben, bag ber liebe Bott für bas unentwidelte Seelchen eines getauften Rindes einen befferen Plat habe als für das eines ungetauften, muß man wol ein Rlofterbruder sein, ben die ftrifte Observanz gewöhnt hat die Form über Alles zu feten. Dies lag ihm fo am Bergen, daß er sehr wünschte auch einmal nach Indien geschickt zu werden. Es wird aber bei folchen Bersendungen von Seiten bes Orbensgenerals nicht fowol auf perfonliche Bunfche als auf Befähigung Rücksicht genommen. — Beim Frühftud machte ich die Bekanntschaft der Bater, und nach demselben führten sie uns im Rloster herum, so weit es die Rlaufur mir gestattete. Die Rirche ift ein schones, von oben beleuchtetes, mit einer Ruppel überwölb= tes griechisches Rreug; aber bie Gemalbe find graßlich, und das Gnadenbild der Jungfrau Maria vom Carmel über bem Hochaltar, ift eine aufgeputte unschöne hölgerne Buppe. Jest fite ich in meinem Bimmer, beffen bobes weites, ftartvergittertes Fenfter mir die unbeschränkte Aussicht auf das wundervolle Meer öfnet, an beffen Ufer ich die gange Reise von Beirut hieher gemacht habe. 3ch hörte fie fei langweilig; das habe ich durchaus nicht gefunden, obaleich man feine überraschenbe Schönheiten fieht. Bon Beirut bis Affa find brei fleine Tagereisen, während welcher man fich beständig in einer Ebene zwischen dem Meer zur Rechten, und den Vorbergen bes Libanon zur Linken befindet. Diefe Berge giehen sich bald in der Kerne bahin, so daß die Ebene einen breiten Landstrich bilbet, und bald nähern sie fich dem Ufer und, das Meer gleichsam mit einem Finger berührend, bilden fie Borgebirge über die der Weg klettert. Im Ganzen flacht fich ber Libanon

allmälig so ab, daß er bei Affa zu hügeln eingefunken ift; so endet er. Die breite Ebene von Affa durch die einige Fluffe ins Meer geben, scheidet ihn vom Carmel, und war die Grenze bes alten gelobten Landes — von Jehovah den Nachkommen Abrahams gelobt und gegeben. Zwischen bem Libanon im Norden, dem Meer im Weften, der arabischen Bufte im Suben, und bem Jordan und tobten Meer im Often lag es, und was ben Israeliten bas gelobte Land und den Christen wegen Leben und Sterben bes Seilands bas heilige Land hieß, hat biese Benennungen wie auch ben Ramen Balaftina, fast gang verloren, und wird gewöhnlich mit seinen Nachbarlandern im Norden und Often zusammen genommen Sprien genannt. All meine Gedanken find schon in Valästina! ich muß mir wirklich Mühe geben um bis Beirut jurudjugehen, bas wir am Conntag, den zwei und zwanzigsten Oktober, um acht Uhr früh verließen, erft burch Maulbeerpflanzungen und ein Vinienwäldchen, bann burch eine tiefe Sandstrede ritten, die das Meer feindlich an ber Rufte abgelagert hat. Rach ein Baar Stunden hören Sand und Pflanzungen auf, aber immer bleibt man auf einem pflanzenreichen Boden, dem nichts gebricht als Kultur um ber einträglichste und gesegnetste zu sein, benn die steinigen Borgebirge und einige Sandstriche ab-

gerechnet, fehlt es nirgends an Baffer. Saufig mußten wir Bache burchreiten, die jest nicht bedeutend, zur Regenzeit aber hemmende Strome find. Zwischen hohen Oleanbersträuchen schlängelten fie fich, die mit glühend rothen Blüten dick überschüttet waren, was prächtig aussah unter bem Tiefblau des himmels. Ueber die Borgebirge war der Weg holprig und steil, sonft recht bequem. Hie und ba gog ein Schiff durch die ftille blaue Flut zu unfrer Rechten, und zur Linken, höher hinauf im Libanon, auf vorspringenden Bergkuppen, lagen zuweilen große Bebäude, Rlöfter ber Chriften ober Schlöffer ber Drusen, und Dörfer Beiber. In dieser Gegend batte ber lette Drusenfürft, Emir Beschir, mit feinen awölf Gohnen feine Refibeng, Deir = el = Ramar. Er war ein herrschsüchtiger schlauer Mann, der auf die alte Eroberung des Libanon durch die Drufen fußend, fich felbst ale beffen herrn und beffen übrige Bewohner als feine Unterthanen betrachtete. für der Mensch sich halt, sobald er es durch pasfende Mittel zu unterftüten weiß, dafür wird er gehalten; und Emir Beschirs Mittel waren bie, baß er sich mit den drei, unter sich höchst feindlichen Religionen gut zu ftellen wußte, welche in biefer Be= gend zwischen und neben einander wohnen: mit Maroniten, Muhamedanern und Drusen. Um er-

ftere ju gewinnen, foll er fogar Chrift geworben fein. Eine Kirche baute er um mit ihnen ihren Gottesbienst zu begehen, besgleichen eine Derschee, wo er mit ben Befennern bes Islams beren Religionege= brauche vollzog; und feine Drufen endlich muß er auch zufrieden gestellt haben, da er ihr "großer Emir," ihr Kurst bes ganzen Libanon war. Als Abrahim Bascha im Jahr 1832 Sprien eroberte und als Statthalter feines Baters Mehemed Ali beberrichte, unterwarf Emir Beschir sich ihm, und fturzte im Nahr 1840 mit ber ägwytischen Regierung in Sprien, als die europäischen Mächte es an ber Zeit fanden, ben machtigen Bafallen ber unmächtigen Pforte aus Sprien zu vertreiben. Als er eben im Begriff ge= wesen sein soll von Ibrahim Bascha ab = und dem Großherrn zuzufallen, wurde Emir Beschir nach Malta gesendet und lebt jest als achtzigjähriger Greis in Constantinopel. Seine zwölf Sohne find umber verftreut, und fein Schloß verfällt gur Reine, wie das der Laby Efther Stanhope, das auch oberhalb Saida im Gebirge liegt. Sie felbst hat kein gutes Andenken hinterlaffen. Gin exaltirter Charafter wie ber ihre muß gewesen sein, hat felten vie feste flare Richtung, welche ihn vor Abschweifung in Bizarrerie bewahrt. In ber Belt, im abschleifenben Berkehr mit ben Menfchen, finden fich von

selbst Messer gegen bergleichen Auswüchse; die gänzliche Abgeschiedenheit in die sie sich warf, als ihr
nach Bitts Tode, dessen Michte sie war, England
und das Leben mit Engländern unerträglich wurde
— ist der Boden, auf dem sie recht gedeihen. Ihre Bizarrerie scheint förmlich in Monomanie ausgeartet zu sein; sie erwartete einen muhamedanischen Messias. Bon ihren Bunderlichkeiten weiß nan viel zu erzählen: wie sie einem Courier, der ihr Briese gebracht, die Bastonnade hat geben lassen, denn sie wolle keine Briese; wie sie einem Geschästsführer, mit dem sie unzusrieden war, den halben Bart abscheren ließ und ihn so nach Damaskus zurückschäde; und mehr dergleichen Jüge, die eine gewisse innere Wildheit verrathen.

Um halb seche Uhr kamen wir nach Saida, bem biblischen Sidon, das jest nicht mehr wie zur Zeit der Phönizier durch seinen Purpur — wol aber durch die Bananen berühmt ist, die in seinen Gärten vortrefslich gedeihen sollen. Die Araber lieben diese Frucht so sehr, daß sie meinen es sei die gewesen, welche Eva im Paradiese verlockt habe, und in der Form der Blüte soll sich der Schlangenstopf deutlich erkennen lassen. Vor dem Thor der Stadt, auf dem sesten Bärten voll Delbäumen, die

mit Tamaristen eingefaßt waren, schlugen wir bie Belte auf, und es war prächtig ju schlafen bei bem feierlichen Wiegenliebe, womit das Meer mahrend bes Schlummers ber Erbe Wache halt. Wenn es am Tage auch noch fo still gewesen ift, nach Son= nenuntergang rauschen die Wellen immer höher auf, trot ber tiefften Windftille, und Nachts brausen fie wie eine Beifterorgel. Ich mögte immer am Dee= resstrande schlafen. Wache ich in ber Racht auf, fo höre ich nicht das unheimliche, sputhafte Gefnifter und Geflüfter, das Gott weiß von welchen Thie= ren und Luftzügen ober sonstigen unbekannten Ur= fachen ausgeht, ben Glauben an Gespenfter befraftigt hat, und in tiefer Nacht in keinem Saufe fehlt. Ich glaube gar nicht an Gespenster, höre ich aber ienes Knistern, Schleichen und Tappen, so grufelt's mich — wie es in den Marchen heißt — und bas fällt weg ber beruhigenden Stimme bes Meeres Da ift es unmöglich an Gespenfter ju benfen! man benft nur an einen guten, ftarfen, großen Geift. Als wir bei Sonnenaufgang uns rufteten, war schon Alles um uns her in großer Thatigfeit. Links wurden hammel gefchlachtet, rechts wurden zierliche Schnure aus gelber Seibe und Baumwolle gedreht; die Weiber famen mit ihren Rrugen auf ber linken Schulter aus ber Stadt, um

aus einem befonders guten Brunnen in unfrer Rachs barschaft Waffer zu schöpfen; Kinder liefen nebenher und betrachteten neugierig die Fremben. So gang alltäglich, Gewerbe und Sandthierung treibend, prasentirt sich jest die stolze Sidon, die eine Königin unter ben Städten war. Ihre Lage ift hubich. Auf einem fleinen Borfprung der Rufte, wie auch Beirut, Thrus und Affa, tritt fie ins Meer hinein, und eine Brude führt ju ihrem alten Caftel, bas auf einer Klippe erbaut ift. Wir ritten zwischen ber Stadt und ihren Garten fort, und tamen als wir lettere hinter uns hatten, in ein gang ausgebrann= tes haibeland, bas aber zur rechten Zeit, wenn es nach den herbstlichen Regen bestellt ist, höchst frucht= Auf diesem gande und zu meiner bar sein muß. Betrübniß in einiger Entfernung vom Deer, hielten wir uns ben gangen Tag. Wir mußten häufig Bache burchreiten, die ftets mit blühendem Oleander eingefaßt waren. Ueber einen berfelben war eine verfallende Brude geschlagen, die eine hubsche Ruine zwischen ben fröhlichen Gesträuchen bilbete. Vielleicht war es ber Leontes, ber aus ber Ebene von Balbet fom= mend bei feinem Ursprung die Ruinen des Sonnentempels gesehen hat. In ber Gegend von Sur fließt er ins Meer. Sur ift bas alte Tyrus. "Ach, wer ift jemals auf bem Meere fo ftille geworben,

wie du, Eprus?" spricht ber Prophet. Wir jogen an ber ftillen Stadt vorüber, die recht traurig ohne die gewöhnliche grüne Umgebung ber sprischen Städte verlaffen da lag; und ich muß gestehen daß eine Bazelle mich so interessirte, bas mein Sauptaugenmerk auf dies wunderniedliche Thier gerichtet blieb und Thrus nur einen Seitenblid erhielt. Zum erften Mal sah ich eine Gazelle in der Freiheit. Wie der Wind huschte sie von dannen, duckte sich, und fprang nach einiger Zeit wieder auf und weiter, balb in furzen Säten, balb langgeftrect wie ein Pfeil vorwärts schießend, allerliebst von Gestalt und Bewegungen, bem Reh ahnelnd, aber wie mir schien von weicheren Formen. Die orientalischen Dichter entlehnen von der Gazelle taufend Grazien um die Beliebte damit ju schmuden: Die großen fanften Augen, ber leichte Gang, ber garte Fuß, bie anmuthigen Bewegungen: bei ber Sazelle hab ich bas Alles auch ganz richtig gefunden, jedoch noch nicht bei den arabischen Frauenzimmern. Wir ritten an= berthalb Stunden über Thrus hinaus, und blieben bei einem Dorf, beffen Hauptgebäude aus einem großen Rhan und einer Waffermuhle bestanden. Der Bach ber die Mühle trieb hatte prächtiges klares Wasser, das man hier nicht immer findet. Vielleicht war er es aus beffen Bett man ben Sand gur Ber-

fertigung bes Glases nahm, welches die Phompier fo berithmt gemacht hat. Die fremben Bölfer meinten grade dieser Sand aus einem Flüßchen bei Th= rus muffe bagu benutt werben, bis man bahinter tam, daß jeder branchbar sei. Wo wir die Rächte aubrachten und wo unfre Leute fich in Gespräche mit ben Bewohnern einließen, erschollen Nachrichten über die Unsicherheit des Weges, über Diebe und Räu-Rach Razareth zu gehen hielt man für beber. benklich, nach Jerusalem unmöglich; Beduinen follten bis Affa umherstreifen. Gin armer Araber, ber nichts auf der Welt besaß, als feine Tabackpfeife und seinen weißwollnen Mantel mit dem er sich höchst malerisch brapirte, wollte über Razareth hin= aus, war feelenfroh bis bahin bei unserm Buge zu bleiben, und zitterte wie es ferner ihm geben wurde. Also auch arme Teufel waren nicht sicher vor Ausplunderung. Die ergötliche Geschichte eines Engländers, die ich schon in Beirut gehört aber für eine Fabel gehalten hatte, nahm an Wahrscheinlich-Dieser Unglückliche hatte sich einer Rarawane von Jerusalem aus angeschloffen, allein bie Unvorsichtigfeit begangen einsam hinter ihr gurud gu bleiben. Er fiel in rauberische Sande und wurde bermaßen ausgeplundert, daß er wegen feiner Beimtehr nach Jerufalem in einige Berlegenheit gerieth,

benn sein einziges Rleibungoftud war fein Sut geblieben, ben die Beduinen nicht brauchen fonnten. So im Naturzustand, aber mit bem hut auf bem Ropf, wie ein König ber Wilben, mußte er seinen Rudzug antreten. 3ch, immer eingebent Staliens, Spaniens, Palermos, wo es überall von Raubern wimmeln foll und wo ich keine Stednabel verloren habe, hatte und habe noch jest, wo die Nachrichten immer bebenklicher lauten, ben besten Muth. 2Ber jedoch schon damals in halber Berzweiflung mar, bas war unfer Seis, ber "reiche Mann," wie ich . ihn nenne. 3hm gehören bie vier Maulthiere, die ben Dragoman und unfer Bepack tragen; er felbft reitet auf bem fünften mit einer ellenlangen Bfeife in der hand und einem Turban auf dem Ropf wie eine Bombe fo groß; sein Knecht reitet auf einem Esel; — und all diese Reichthumer sind nun der größten Befahr ausgesett! Er hat fonft immer bie selbstbewußte gemeffene Saltung des reichen Mannes, besonders wenn er Abends dem Knecht die Rationen für die Maulthiere austheilt; werben aber Diebesgeschichten erzählt - bie gegenwärtig bas Lieblingsgespräch bes Bolfes zu sein scheinen — so verliert er völlig seine Haltung und bespricht mit bem Dragoman Sicherheitsmaßregeln. Du mußt bebenken, bag wir Alle zusammen, herrn, Diener,

Mukeri, Pferbe und Esel, in der engsten Nachdarsschaft leben, die sich nur träumen läßt, Tags neben und hinter einander reitend, Nachts eng beisammen im kleinen Lager — so daß ich vollauf Zeit und Gelegenheit habe die kaits et gestes unsers reichen Mannes zu studiren, der mich königlich durch seine Zaghaftigkeit amusirt. Bis jest verspüre ich nicht die geringste. Kommt sie, so werd' ich es ehrlich beichten.

Es war hubsch an unserer Waffermuhle. Reisende mit stattlichen Pferben, bunt besattelt, waren nach uns gekommen und lagerten sich auf Teppichen ne= ben dem Rhan. Die Negersclaven führten noch lange die Pferde umber, bevor fie fie trankten. reisende Fußganger hatten fich auch angefunden, hodten genügfam auf ihren Fersen, und erwarteten plaubernd ben Sonnenuntergang um sich an einer Pfeife und einem Biffen Brot zu laben. Unfre Belte bilbeten die britte Gruppe, und Gespräche flogen von einer zur andern; benn ber Araber ift gesellig und gesprächig. Auf bem Wege rufen fie fich aus weitefter Ferne an, und reden zusammen so lange Die Stimmen fich erreichen; um wie viel mehr in der Berberge. Das ift boch noch eine luftige Berberge, liebes Clarchen, wo man allerlei Leute beisammen sehen kann, und zwar mit ihren Gewohnheiten. Da=

hin bringt man es bei uns nicht, und wenn man fein Leben im Gasthof verlebte! Die Reisenden fehlen nicht — im Gegentheil! aber man fieht fie nur, wenn fie gravitätisch in Reihe und Glied beisammen fiten und effen. Legt man die Serviette fort, fo gieht man fich einfiedlerisch in sein Gemach gurud. Bor lauter Erziehung und Gewohnheit ber guten Gesellschaft, fommt einem bie Gewohnheit mit Menschen umzugehen ganz abhanden. Und trop ber Bemühung sich abzusondern, um nicht in unerfreulichen Contakt mit aller Welt zu gerathen, erreicht man nicht basjenige, welches man baburch bezweden mögte: eine gewisse vornehme Saltung zwischen dem plebejen Treiben. Hier findet sie sich von felbst, benn hier sind Reisen nach einem grandioseren und freieren Buschnitt eingerichtet, als mit bem Dampfmagen, wie auf dem Schub, von einem Ort zum andern transportirt zu werben. Reulich habe ich ben Gisenbahnen ein Loblied gesungen, und heute wieder nicht! das fommt immer fo, je nachdem man die Bortheile ober bie Schattenseiten einer Ginrichtung Da die Eisenbahnen ganz im Sinn hervorhebt. des Jahrhunderts zum Vortheil der Industrie und auf Rüglichkeit berechnet sind, so ist mit ihnen die Seele ber Geschäfte: Bunktlichkeit und Zeitersparniß, verbunden; und es giebt Augenblide wo man

Diese über Alles schätt. Kommen aber Momente in denen man so recht das Bergnügen fühlt in ftolzer Unabhängigfeit und mit tiefer freier Theilnahme felbft= ftanbig burch bie Welt ju ziehen, wie fie in mir bei Beitem vorherrschend find: so werden mir die Gifenbahnen ein Greuel, und bas Vergnügen bes Reifens ift für mich aus Europa verschwunden. Stelle Dir den Unterschied nur einmal recht lebhaft vor: unter betäubendem Beräusch, ab = und eingesperrt im schweren Wagen, ohne zu hören, zu sehen, zu benken, rutschest Du in einem Tage 30 bis 40 Meilen ab, und findest Dich am Abend im Gasthof abgeliefert; ober Du reitest in frischer Luft, unter freiem himmel, auf Deinem guten Pferdchen, vielleicht nur vier ober funf Meilen täglich; aber Du darfit fagen: an diefem Bach wollen wir frühstuden; - Du darfft ben Bug aufhalten um Dleander ju pfluden und auf Deinen hut zu fteden; - Du barfft vom Pferbe fteigen um die wunderlichen Bewegungen einer Seefpinne in ber Rahe ju betrachten, die wie eine Maschine vor =, rud = und seitwärts läuft; - Du barfft fagen, daß Du ausruhen, effen, trinken, ober vorwärts willst; - furz, in jedem Augenblid barfft Du genau bas thun, was Du eben mögteft: Du bift frei. Darin liegt ber Zauber. Die Gifenbahnen beschränfen mein Billensvermögen

indem sie meine Phantasie bedrücken. Bielleicht geschieht bas zu meinem Vortheil — aber ich mag in biesem Punkt auch nicht zu meinem Bortheil bevormundet werden. Es ist überhaupt schrecklich, daß jest in Europa jeber Einzelne auf's Strengste bevormundet wird unter bem Vorwand, daß daburch bie Maffen einer eblen Freiheit entgegen gebildet werden Ich glaube nicht daß die Masse gewinnt. was das Individuum verliert; benn in den gewich= tigen Momenten wo es gilt zu zeigen: was bift bu? was kannst du? da muffen doch immer die Individuen aus der Linie heraus und an die Spite treten, und ihnen folgt bas Regiment, bas ohne fie nicht zum Entschluß noch zur That fäme. Aber in Europa kann man ben Leuten viel einbilben! Die Eisenbahn spedirt Jemand mit 500 Andern in drei Tagen von Berlin nach Dresben und wieder zuruck. so daß er grade Zeit gehabt hat außer den verschie= benen Eisenbahnhöfen die Brühlsche Terraffe, die Be= mälbegallerie und die Oper zu befuchen, und flugs ist er überzeugt an der Freiheit des Jahrhunderts großen Antheil zu haben. Aber es ift nun einmal Die Eigenthümlichfeit bes marklosen Jahrhunderts aus ber Freiheit nichts zu machen, als einen abstracten Begriff, ber fich in eine Bhrafe auflöft. Der Drient ift das land des Individuums. hier muß ber Gin=

zelne für fich felbst forgen, ober bemienigen anhan= gen, ber es außer für fich felbst noch für Andre fann. Wir haben gleich einen Anhang gegen bie gefürchteten Räuberschaaren bekommen, der fich in unsern Schut begiebt und uns baburch ftarfer macht. Das ift der Anfang des Feudalspftems. lebe ich benn jest ein Studchen Mittelalter! bie Bilgerfahrt jum heiligen Grabe, die Berberge im Rlofter, die Unficherheit ber Strafe, die materielle Einrichtung bes Reisezuges, ber Unschluß armer Bilger - nichts fehlt. - Auf welche Weise ich geftern fruh gewedt wurde, stellst Du Dir schwerlich vor. Durch das Geschrei ziehender Kraniche! Wie oft im Spatherbst wenn ich biesen Ton hörte und ihre Phalanx durch die Wolfen ziehen sah, wünschte ich mit ihnen nach den füdlichen gandern zu gehen. Jest war ich ba wo sie überwintern, und jest gingen meine Gedanken nach bem nördlichen Lande, bas fie vor Rurgem verlaffen haben. Ach, bas ift schön daß die Gedanken noch schneller als die Rraniche von einem Beltende jum andern fliegen fon-Während die Birten ihre Biehheerden aus bem Dorf in die freie Wildniß trieben, und als die Sonne über die letten Sohenzuge des Libanon flieg, gegen fleben Uhr brachen wir auf. Wir mußten bas Cap blanc, bas hochste Borgebirge an Dieser

Rufte paffiren. Der Weg himüber ift einigermaßen gemacht, d. h. die Felsblode find vom Pfade ge= raumt, ber im fteilen Bichack herauf und hinab läuft; aber das ift faum eine Berbefferung, benn die Bferbe haben keinen sichern Tritt auf den kahlen Kalkkeinplatten, und gleiten leicht aus, vorzüglich wenn es bergab geht. Hernach war der Weg wieder gang gut, weil man immerfort ungestört durch die Ebene zieht, und dabei einzelne malerische Bilber hat: ein Dorf unter Palmen auf einem Sügel am Meer; ein Vaar mächtige einsame Säulen auf einem anbern an ben Libanon fich lehnenben; später große Drangenpflanzungen, die herrenlos und verwildert aussahen, und zwischen benen bie schönsten Befträuche blühten, Rosen und Oleander in Fülle, und ein banmartiger Busch ber föstliche Blumen trug halb weiß halb rosenfarben, groß wie Camelien, aber die Blätter lockerer. Es war eine Bracht all dies jugendliche Roth zwischen dem fraftigen Drangenlaube zu feben. Ab und zu tauchte bas Meer auf, und mit ihm Affa und im Sintergrunde der Carmel; dann wurden fie wieder von Dunen verftedt. Darauf tam ein alter Aquaduft wol eine Meile lang ju feben. Wie ein heiterer Greis nahm er sich aus, benn üppige Schlingpflanzen hatten ihn gang und gar mit bichtem Grun umsponnen. Ein Theil ber Bogen war neu gebaut; ba gebiehen fie nicht in gleichem Daß. In ber Nahe ber Stadt wurde es belebt; es war der erfte Tag bes fleinen Beiram, der die langen Fasten endet. Durch tiefen Sand, die Mauern umgehend, famen wir an das Thor, das nach dem Carmel führt, und fanden dort die ganze Bevölkerung fröhlich versammelt, Manner, Beiber, Rinder, Soldaten, Beduinen - Alle durcheinander, und fehr friedlich. Das Hauptvergnügen bestand in Schaufeln. 3mei gewöhnliche und drei ruffische waren aufgeschlagen und drehten fich knarrend. In großen Kreisen sagen die Raucher beglückt bei ihrem Nargileh. Ein fleines Boot nahm Wanderluftige auf und führte fie ins Meer - gehn Miduten weit; bann wieber gurud, und die Spazierfahrt war aus. Junge Leute übten fich auf bem feuchten feften Ufersand im Springen, jum Theil recht geschickt. Die Kinder waren neu und herrlich gekleibet, mit kleinen Golbmungen am Tarbusch, auch wol im seibnen Kaftan. Was die Frauen für ihre Toilette gethan hatten, wurde man nicht gewahr; unerbittlich verhüllte ber weiße Schleier jebe Schönheit der Gestalt und des Anzugs. Ein Schleier ift anmuthig — aber er muß nicht, wie hier, Alles verschleiern. Dazwischen ritten vornehme Leute mit Gefolge, aber nur fehr Wenige, und ein Paar Ara-

ber auf schnellfüßigen Dromebaren. Bon ben Ballen wurde kanonirt. Flintenschuffe, die größte Freubenbezeugung ber Araber, erklangen nur sparfam, und Musik, Tanz, Gefang, gab es gar nicht. kamen schon um halb vier Uhr an, und hatten alfo um sieben ben Carmel erreichen können; aber ich war mübe — eigentlich wol nur träge — und die bunten Gruppen unterhielten mich. Alfo blieben wir bei einem Khan vor dem Thor. Um Sonnenunter= gang wurde alles still; bas Bolk verlief sich wieder in die Stadt hinein. Die Drientalen lieben nicht in die Nacht hinein zu wachen; fie thun es, halb gezwungen, burch bie Strenge bes Ramaban; ift er ju Ende kehren fie gern ju ihrer eigentlichen Gewöhnung zurud fruh schlafen zu gehen und fruh aufzustehen. Der Abend war doch schön genug um ins Freie zu loden. 3ch faß lange vor bem Belt und fah mir meine alten lieben Befannten an bie Sterne. Wenn ich fage ich kenne fie, so mein' ich nur daß ich sie ungefähr so kenne, wie man geliebte Menschen kennt: man weiß nicht recht was an ihnen bran ift, und von ihren Gigenschaften, qu= ten wie bosen, ift man nicht im Stande genaue Rechenschaft abzulegen; allein fie find nun einmal fo beschaffen, daß man fie lieben muß, und das ift gewiß bie gludlichfte Art von Befanntschaft. Gine

folche habe ich mit ben Sternen. Ich fah zu ihnen hinauf in ihre große, lichte, unermeßliche Welt, und sie sahen hernieder auf mich in meiner kleinen, dun= feln und begrenzten, und so mächtig ber Abstand dennoch war Verständniß zwischen und: der ewigen Lichtwelt gehört der beste Theil unsers Wesens an. 3ch suchte ben Abendstern, ber wie das Auge ber Liebe immer wacht, zuerst und zulest. Er war nicht mehr ba, vermuthlich schon ber Sonne nachgefunken. Siehe! ba löste fich ein großer wunderschöner Stern aus dem feierlichen Reigen, und fant langfam, fcmebend, majestätisch in bas Meer. Du weißt, wenn man eine Sternschnuppe fieht und während ihres Kalls einen Bunsch ausspricht: so wird biefer erfüllt. Man hat ihn aber felten geschwind genug auf ber Bunge. Diese fiel fo langfam, daß ich Zeit hatte meine Sande bemuthig zu falten und zu fagen: "D bitte! eine gludliche Heimkehr!" Sieh, die Sterne haben mir eine gludliche Beimfehr zugefagt; mas fonnen die Beduinen mir anhaben? Bott regiert die Sterne, mein Clarchen. A propos von ihnen! weißt Du weshalb bas türkische Wappen aus einem Stern im Halbmond besteht? ich wußte es nicht bis ichs im "hammer" las. Bei ben Byjantinern bes beib--nischen Alterthums wurde die Diana vorzugsweise verehrt, als Hekate ober Göttin ber Racht sowol wie

als Bhosphora ober Berfünderin des Morgens. Als Hefate war der Mond ihr Symbol, der das Licht der Nächte ift, als Phosphora war es der Morgen= ftern, Lucifer, Phosphorus, welcher ber Sonne poraus eilt. Eine milbe Lichtgöttin war fie immer. Ihr zu Ehren machten die Bnzantiner ihre Symbole jum uralten Wappen ber Stadt, bas von ben driftlich-byzantinischen Raisern vernachlässigt, aber burch die erobernden Türken wieder auf= und angenommen, und zu bem bes Reichs erhoben wurde - mahrscheinlich ohne zu wiffen woher es stammt und nur um ihrer Herrschaft ben Abelsbrief uralten Beftebens zu geben. — Eine Lichtgöttin tann nicht wol anders als ein anmuthiges Symbol gartefter Reinheit fein; aber die anmuthigste von ihnen allen ift Die perfische Lichtgöttin, die schöne Anahid. Liebesgunft begehrten die beiben Engel Sarut und Marut, welche in Menschengestalt auf die Erbe famen, die Anahid als ein fterbliches Weib bewohnte. Sie entzog fich ihrer Berführung burch bie von ihnen erlernten talismanischen Worte, flieg in ben himmel auf, warb unter die Unsterblichen verfest und zum Genius bes Morgensterns gemacht. Und während die schöne Anahid mit sonnenstralenbesai= teter Lyra bem Reigen ber Gestirne allmorgentlich voranschwebt, hängen bie abtrunnigen Engel an ben

Kuben in einem Brunnen zu Bagbab, und lehren ben Menschen Zauberei bis zum Tage bes jungften Berichts. Ift biefe Sage nicht gang so lieblich, wie ber Stern, bem fie baburch eine Seele giebt? -Bon Affa feben wir nur bie Mauern, die nach bem Meer zu an verschiedenen Stellen in Trümmern lie= gen, fo wie Abmiral Stopford fie 1840 nieberge= schoffen hat. Das war die famofe Einnahme von St. Jean d'Acre, die damals so viel besprochen wurde, weil sie Mehemed Alis Herrschaft in Sprien ein Ende machte. Rapoleon hat es ju feiner Beit während bes ägyptischen Feldzuges umsonft belagert. Bu den Zeiten der Kreuzzüge war es schon ein sehr wichtiger Bunkt, den Barbaroffas Sohn Friedrich von Schwaben nach unfäglichen Drangsalen eroberte, wo er ben Orben ber beutschen Ritter fliftete, wo er starb und begraben ift. Es blieb auch ber lette fefte Blat ber Chriften in Sprien, und awar bis 1291, wo es auch an die Muhamedaner fiel. Affa ift ber arabische Rame ber Stadt und bedeutet die Gebrochene; und so sieht sie auch aus. Eine Bucht tritt zwischen ihr und bem Vorgebirge bes Carmel ine Land hinein. Man muß fie umgeben um ju ihm zu gelangen. hart am Stranbe ritten wir hin. Bur Linken hatten wir bunenartige Sandhügel, welche die weite Ebene, die fich hinter ihnen

ausbreitet, gegen bas Meer begrenzen und schüten. Durch zwei Fluffe mußten wir reiten; ber lette heißt der Rison. An seinem andern Ufer beginnt ein schöner Palmenwald mit Unterholz von Grana= ten, Drangen, Feigen und Johannisbrotbaum, ber bis zum Städtchen Raiffa führt, welches am Fuß bes Carmel liegt. Sier beginnt man ju fteigen, anfangs allmälig durch einen weitläuftigen Dli= venhain, in dem große Heerden von Ziegen und Rindern weideten; dann steiler an der nackten freis bigen Bergeswand, jedoch auf gebahntem Wege jum Rlofter empor, bas fest und stattlich auf einem Abfat bes Berges liegt. Die Bater wunschten uns Glud bag und nichts Unangenehmes begegnet fei. Der Weg gilt für fehr unficher, und wir haben auch einzelne bewaffnete Beduinen zwischen ben Dunen herumschleichen feben; aber unser Bug war ihnen wol zu groß für einen räuberischen Anfall. Bon hier längs ber Kufte über Jaffa nach Jerusalem zu gehen, foll unmöglich fein, weil es ein fehr ober Landftrich ift, in bem fich bie Beduinen oft aufhalten. So werben wir benn übermorgen nach Razareth auch nicht mit großer Sicherheit, und von bort nach Jerusalem pilgern. Aus Razareth schreibe ich. Gehab Dich tausenbmal wol.

## XXVI

3m Rlofter auf bem Carmel, Donnerstag, Olibr. 26, 1843, Worgens 8 Uhr.

Da fite ich in der erhabenschönften Einsiedelei ber Ratur, vor mir das Meer, rechts und links bas Meer, deffen herzstärkendes Brausen zu mir herauftont, und bas fich unabsehbar vor mir ausbreitet, fo weit die Augen sehen, so weit die Bedanken gehen, so weit die Sehnsucht fliegt: bis in den Simmel hinein — ber fern, fern auf einem unbestimm= baren Bunkt die Fluten in fich hinein zu saugen scheint; da site ich und benke an Sie, meine Emp. Immer wenn mir das Herz voll ift, benke ich an Alles was ich liebe und habe baher in meinen gfüdlichsten Momenten eine geliebte Geisterversammlung um mich herum, und vielleicht find es eben beshalb Die glücklichsten, weil es die innerlich reichsten find. Hier aber tritt grade Ihr liebes Bild mir am lebhaftesten entgegen, benn für Sie würde ein Tag in ber Abgeschiedenheit des Carmel einer ber glücklich= ften Ihres Lebens sein, so recht durch und durch ftill ift er, und macht ftill bis in die Seele hinein. Auf Bergeshöhen am Meeresufer giebt es malerisch schönere Bunkte, g. B. in Sigilien bei Taormina; auch Rlöfter giebt es bie einsam, und boch jugleich

in lieblich wechselvoller Umgebung gelegen find, 3. B. das der Camaldoli bei Reavel: aber weber da noch bort fühlt man fich in einer Einsiedelei zu Sause. welche von ber Ratur felbst für ein Leben von anachoretischer Stille bestimmt ift. Bei Taormina maden einem die gigantischen Ruinen und ber Etna, und die Rufte von Calabrien viele zerstreuende Bes danken; bei Camaldoli werden sie wol noch mehr burch ben Blid auf bie reichste üppiaste Schönheit ber italienischen Landschaft gerftreut; hier, auf bem felfigen Abhang, 600 Kuß über bem Meer, feben Sie nichts als die unendliche Mut, und nur wenn Sie eine andre Aussicht fuchen, finden Sie die auf Spriens Ruften, norblich auf Affa, bas St. Jean d'Afte ber Kreuzzüge, bas Ptolemais bes Alterthums; und fühlich unch Rassa hinab. Aber bas sind boch nur die heimischen Rüften; ber Carmel bilbet ein Borgebirge zwischen Sprien und Palastina. Hier ift das Meer wie es von den Saulen bes Hercules zwischen zwei Welttheilen an ben britten herüberbrauft - mit bem Gebanken, mit bem Bilbe begnügt man fich. Für fehr frohliche Menschen murbe es hier oben nicht besonders angiehend sein; fie würden sinden, daß man melancholisch werden müßte in biefer Umgebung. 3ch halte eine fanfte Welancholie, die ernst ohne Trübstun ift, für einen beneibenswerthen Seelenzustand, weil sie genan ber Buntt ift, wo die Leibenschaften aufhören zu begehren um befto tiefer zu erfehnen. Dich schreckt fie nicht, und ich bente auch Sie nicht. Man fann ja heiter fein mit ben Menfchen, und gleichsam für Andere, und für sich selbst melancholisch. Wozu die Fröhlichkeit, die für nichts in der Welt paßt, als für die unreifen Tage ber ersten Jugend? Ich habe nichts gegen fie: fei man frohlich fo lange man es fein tann; ich aber wurde nie wunschen es zu fein. - Gott! biese Stille! es ift orbentlich als rieselten einem die Wellen burch die Bruft, so bag man ben eignen Herzschlag nicht mehr fühlt. Man mögte fich in sie hinein betten wie in eine Ruhestatt, und sich ihr Gebraus zum Wiegenlied machen. Das würde ein Schlummer bes Friedens sein! und welch Erwachen! — D die Momente, wo man fich der Natur gegenüber nicht als Individuum fühlt — Dies hinüberwallen bes Geistes in ben großen Beift bes Beltalls - bies Berschwimmen bes eigenen Seins in bas unbegrengte, gemeinsame Sein -Diese Auflösung aller Leibenschaft in träumerische Extase - gewähren die intenseste Seligkeit. ift bas Barabies: Kulle ber Befriedigung ohne Mahnung an irgend eine Bedurftigkeit. Erwacht biefe, fucht man jene auf seine eigene Hand: so ifts ein

Berlieren, ein Loslassen vom Paradiese; ein Sturz aus der Unendlichkeit in die Endlichkeit; eine Mensch-werdung des Geistes. Gefallne Geister — aber Fall nicht synonym mit Sünde nach theologischem Begriff, sondern eben nur dieser Sturz aus der hö-heren unbegrenzten, in die niedere begrenzte Sphäre — gefallne Geister das sind Menschen, und sie has ben das irdische Leben um sich wieder durch Sehn-sucht in die Unbegrenztheit hinein zu arbeiten.

Der Carmel ift einer ber heiligen Berge bes Drients, so wie ber Sinai es ift. Auf bem Sinai wurde bas Gesetz gegeben: "Du follft feine Götter haben neben mir." Und auf dem Carmel wurde es aufrecht erhalten in den Tagen des großen Bropheten Elias, als er ber einzige Briefter Jehovahs, und das ganze israelitische Volf abgefallen war zum sprischen Tempelbienft bes Baal und ber Astarte. Da nahm Jehovah das vom Elias dargebrachte Ovfer an, indem er deffen Altar mit himmlischem Keuer entzündete, mahrend die Altare der Baals= priefter falt und todt blieben, benn fie hatten Gotter neben ihm; — und bas ergrimmte Bolf erschlug bie Briefter. Dies Gebot, scheinbar fo leicht, wes übertritt es nicht? wer von uns hat feine Gögen, die er im Herzen hegt und pflegt? wer von uns hat feine falschen Altare mit Entsehen falt und tobt

bleiben sehen? wer von uns hat nicht ben mächti= geren Bropheten an unfern geträumten Seiligthümern mit ftarfer Sand rütteln gefühlt? in wem von uns ift nicht bieser ewige Kampf bes guten und bofen Pringips, bies Hinneigen vom Licht zur Finfterniß, von Jehovah zu Baal? -Weil bas in uns Allen ift, noch jezt und zu biefer Stunde, und weil fich in diefer großen Ginsamfeit bas Berg fo weit und ungescheut dem Licht aufthut, wie selten ba unten in der Welt: darum ift es schön und er= quidend auf dem Carmel, und man begreift ben oft wiederkehrenden Ausbruck des alten Testaments in ben Geschichten seiner Propheten: "Gott sprach zu So weltfrei wie hier bie Seele wird, muß fie fein, um ungestört die Stimme Gottes in ihrem Innern zu vernehmen, und um in die Bufunft binein den begeisterten Blid zu haben, mit welchem jene Propheten begabt waren. Die Visionen und Offenbarungen biefer machtig ausgestatteten Beifter, ftralten so unwiderleglich aus ihnen heraus, wie bei ienem Aftronomen die Ueberzeugung: bort, auf jenem Bunkt bes Simmelsgewölbes muß ein Stern fein und ift einer — obgleich er noch nicht entbedt Und er ward entbedt. So hatte ber Prophet Elias eine Bision, die in der umhüllenden, symbo= liftrenden Sprache bes Drients ihm zur Erscheinung

ber Jungfrau ward, und an diese Vision knüpft sich ber Orden ber Carmeliter, oder ber gottgleichen Maria vom Carmel. Dieser Orben hatte im Ur= furung weder Stifter noch Regel. Chriftliche Angchoreten lebten in ben Grotten und Hölen bes Carmel, wie einft Elias, ber Betrachtung gottlicher Dinge hingegeben, während ihr Vorbild bei allen Bölfern und ben verschiedensten Religionen in ho= hem Ansehen stand; benn ihnen selbst war er ber große Prophet, ein Vorläufer und Berfunder Chrifti; - bie perfischen Magier hielten ihren Boroafter für feinen Jünger; — die jüdischen Rabbiner sagen, er fei beschäftigt die Geschichte aller Zeitalter ber Welt zu schreiben; - und der Muselman endlich glaubt, daß er in einer himmlischen Dasis fortlebt, wo der Baum und ber Quell des Lebens fich befinden, die ihm die Unfterblichkeit erhalten. Später erft gab ber Erzbischof Albert von Jerusalem ben gottseligen Bewohnern des Carmel eine Regel, und Papft Innozeng IV. bestätigte fie. Ueber ber Grotte bes Elias wurde ein Kloster gebaut, worin die Monche eine Zuflucht finden mögten gegen die Sarazenen, und wo sie felbst die Vilger nach dem gelobten Lande gastfrei und barmherzig aufnehmen könnten. mehrmals wurden sie verjagt und bas Kloster ver= wüstet. Als Rapoleon herkam und Affa belagerte

ohne es einnehmen ju fonnen, trieb er bie Donche aus dem Rloster und verwandelte es in ein Laza= reth. Bei feinem Rudzug blieben die armen Rranfen gurud, fielen in die Sande ber Turfen, wurden umgebracht, und als die Mönche sich wieder nach ihrem Rlofter wagten, fanden fie in demfelben nur Sie sammelten bie Bebeine in einer Grotte, und vor einigen Jahren bestatteten sie sie mit Bietat unter einer fleinen Pyramibe in ihrem Sie find barmherzig für Lebende und Tobte, für Dränger, Beiniger und Unbefannte. Das Rlofter wie es jest bafteht hat eine schöne Geschichte, die ich Ihnen nach einer Broschüre von Alexander Dumas ergählen will. Er hat fie geschrieben um zu Collecten für das Klofter aufzufordern und ich habe fie hier gefunden.

Im Jahr 1819 erhielt der Carmelitermönch Pater Johannes Baptista zu Rom den Befehl nach Palässtina zu reisen, und zu untersuchen was aus den Klosterruinen auf dem Carmel geworden, und was aus ihnen zu machen sei. Er war Baumeister. Er sand das Kloster in dem Justand, worin die Türken es nach Napoleons Nückzug versetzt hatten, ausgesplündert, verwüstet, mit zerstörten Thüren und Fenstern, so daß die Mönche ohne Hülfe und Mittel zu neuem Ausbau, es hatten verlassen müssen. Die

Brüderschaft war auch allmälig ausgestorben; nur ein Bater lebte noch in Caiffa, am nördlichen Ab= hang bes Berges, als ber Pater Johannes Baptista zum ersten Mal bahin kam um ben empfangenen Befehl zu vollziehen. Was zu machen fei, erfannte er balb, nämlich Alles; aber bas Wie mar schwer, und um so schwerer, als grade ber wildfanatische Abballah Bascha mit glühendem Christenhaß in Sprien herrschte. Er glaubte die Feinde bes Islams würden leicht das Klofter in eine Festung verwanbeln können, und ließ die letten Ruinen untermini= ren und in die Luft sprengen. Der griechische Unabhangigfeitofrieg fam bagu; die Chriften hatten weniger Schut benn je in Sprien, und Pater Johannes Baptifta erfannte, baß für ben Augenblid nichts zu unternehmen sei und kehrte nach Rom zurud. Aber ber Gebante, bag ber heilige Berg feine Statte bes Friedens, ber Barmherzigfeit und ber frommen Beschaulichkeit, keine Herberge für die Bilger nach dem gelobten Lande mehr fein follte, wie er es boch seit so vielen Jahrhunderten gewesen daß wilde Thiere und wildere Beduinen auf ihm hausen und ihn unzugänglich machen follten: ber Gedanke schmerzte ihn und ließ ihn nicht ruben. Im Jahr 1826 schienen ihm die Zeiten gunftiger; er ging nach Constantinopel und erwirkte burch fran-

zösischen Einfluß und Fürsprache von Sultan Mahmud einen Firman, ber ben Aufbau bes Klofters erlaubte. Damit ging er nach Sprien. Der lette Mönch vom Carmel war inzwischen gestorben, und Johannes Baptista war allein, ohne Rathgeber und ohne Theilnehmer zwischen ben Ruinen. Da machte er ben Blan ju bem Gebaube wie es jezt ift: ein langliches Biered, in ber Mitte als Rern die Rirche, und rundherum in ben obern Raumen die Zellen ber Monche und die zahlreichen Gastzimmer — in ben unteren Magazine und Vorrathstammern aller Art, eine Mühle, eine Apotheke — kurz Alles was jur Bestimmung bes Klofters in einem wilben Lande gehört, wo man in allen Auskunfts= und Sulfs= mitteln auf fich selbst beschränkt ift; - und bas Bange ftark und dauerhast genug gebaut um einigermaßen ben Sturmen bes Wetters, ber Zeit und ber Berftorungswuth ober Raubgier zu trogen. Der Blan war fertig; nun machte er ben Ueberschlag ber Ko= ften: fie beliefen fich auf 350,000 Franken. beschloß sie anzuschaffen. Der papftliche Stuhl gab ihm feine Unterftugung ju feinem Werf; er führte es allein aus. Bang im Beift ber großen Reformatorin ber Carmeliten, ber heiligen Theresie, mit einem Bertrauen bas bie Burgschaft ber Erfüllung in fich trägt, mit einem ftillen unermublichen Gifer,

ber nicht einen Augenblick fein Ziel vergißt, fing er an die Welt zu burchpilgern und Almosen zu fammeln, von Damastus bis Gibraltar, von Marocco bis Dublin; und immer wenn er eine Summe beifammen hatte, fam er nach bem Carmel zurud, und ber arme Bettelmonch verwandelte sich in einen geschickten Baumeister. Natürlich vollendete er sein Berf. Gine Unternehmung die mit fo volltommner Singebung an die Ibee, fo ganglicher Gelbstaufopferung aller perfonlichen 3mede gemacht wirb, muß gelingen. Schon seit einigen Jahren fteht bas Rlofter auf bem Carmel ale eine Berberge ber Barmherzigkeit fertig ba, bereit Juden und Türken, Brotestanten und Heiben brei Tage aufzunehmen und gu verpflegen - um Gottes Billen. Ber frant ift barf langer bleiben; brei Tage find festgesett, bamit Einer bem Andern Plat mache; wer es bedarf erhalt Behrung auf feine Beiterreife, Brob und Rafe - auch ein ober bas andre Kleibungstud. und Einrichtung haben 500,000 Franken gefostet, und Bater Johannes Baptifta hat fie alle erbettelt, bei Vornehmen und Geringen, beim Fürsten und beim Sandwerksmann. Den schonen Marmorfußboben ber Kirche hat ber Herzog von Mobena geschenkt, die Glocken — ber König von Reapel, die fleine Orgel - bie Ronigin. Er felbft, ber fromme

Baumeifter, lebt nun hier als einer ber feche Bater bes Rlofters, und ift leiber jest auf einer Reise nach Constantinopel begriffen, so daß ich ihn nicht fennen lernen fann. Aber ift bas nicht prächtig? ba kommt so ein armer Monch mit leerer Sand, mit starfem Beist und mit vollem Bergen, und schafft Alles herbei, aber buchftablich Alles: die Erlaubniß, ben Blan, die Bauleute, das Geld - und binnen zehn Jahren hat er feine Unternehmung grandios ausgeführt, in unsern Tagen! Das ift so einer von den verachteten Mönchen auf die der Protestantis= mus vornehm herabblickt. Und wo ift ber Schwung? wo ist die Ausdauer? wo ist vor allem der großar= tige Zuschnitt, ber ba spricht: Kommt her zu mir?-Liebe Emp, Sie find eine ziemlich eifrige Protestantin, aber bas muffen Sie mir zugeben, bag ber Protestantismus von einer schauerlichen Engherzig= In dem Krankenhause der barmberzigen protestantischen Schwestern ju Berlin wird fein Ratholik aufgenommen. In welchem katholischen Kranfenhause ber Welt wurden Sie Aehnliches finden? ich benke in keinem. Wenn ber Protestantismus fich auf die guten Werke legt, bekommt er immer einen pietistischen Anstrich, ber verdammend gegen Andersgesinnte verfährt. Warum er bas thut? — Beil feine Effeng nicht Liebe ift. Aus ber Behauptung bes Rechts ift er geboren, gegen Diß= bräuche ift er gerichtet gewesen, und der Rampf fürs Recht, fogar in göttlichen Dingen, macht immer ftarr, häufig egoistisch, und diese engherzige Starrheit ift ihm geblieben. Ach, ich fann mich nicht mit seinem Beift befreunden! die Orthodoren nehmen für ihre Lehren, Ansichten und Erflärungen die Unfehlbarkeit mehr in Anspruch als je ber Katholizismus es gethan, ber boch die Majestät einer Tradition von fast zwei Jahrtausenden für sich hat; - und die Nicht-Orthodoren find eben lau, ohne Begeifterung, und aus lauter Angst zu viel zu glauben, glauben sie lieber nichts — was doch eine allzu fürchterliche Seelenmattigkeit ift, um mit ihnen sympathistren zu fönnen. Für mich, liebe Emp, ift es ein Unglud daß ich nicht im Katholizismus geboren bin, und hatte ich nicht so einen starken unerschütterlichen Glauben - namlich meinen Glauben: ein Rind Gottes ju fein, bem bie Rirchen ju eng find : fo ware ich wol schon langft übergetreten. Aber Menschen mit einem folchen individuellen Glauben treten nicht über; - nur die mit einem allgemeinen un= bestimmten Glaubensbedürfniß. Dennoch giebt es Augenblicke, wo man ben Ausbruck eines innerlichen Verbandes mit der Menschheit auch äußerlich barlegen mögte, und da wende ich mich immer und

immer bem Beift bes Ratholizismus zu. Bei feinen Rirchenvätern, bei seinen Seiligen, bei seinen frommen geiftlichen Mannern, in Leben ober Werten St. Augustins, ber heiligen Thereste, bes Thomas a Kempis, Fonelons, habe ich immer die Sympa= thie mit mir gefunden, die da ftatt finden muß, wo man sich unbedingt hingeben mögte; und ben Brotestanten gegenüber bleibe ich nun einmal falt wie Es wurde mir naturlich eine Befriedigung in solchen Augenbliden gewähren, zu berjenigen firchlichen Gemeinschaft zu gehören, in deren Atmosphäre ich mich heimisch fühle, während ich grade an die unheimische gewiesen bin. Es giebt ja ge= nug protestantische Missionarien hier in Syrien, auch in Constantinopel, und vermuthlich im ganzen Drient, aber sie führen eine so gang andre Existeng als die Monche, daß fie es, mit diefen verglichen, bequem wie in einer Verforgungsanstalt haben, und bie Borftellung von einem Leben ber Selbstentaußerung schon deshalb nicht realistren können, weil sie ver= heirathet find. Wer Frau und Kind hat, mag zu Zeiten wol sehr heilige und erhabene Gebanken ha= ben, allein zu andern Zeiten hat er boch auch fehr weltliche und irdische, die ihn in den engen Rreis bes bedürftigen Alltagelebens ftellen. Der fromme Monch fann fein Brot bem Armen geben und hun-Sahn Sabn, Oriental. Briefe II.

gern; ber fromme Missionar mag auch hungern, aber zuerft muß er boch seinen Kinbern Brot schaffen, sonft ift er ein schlechter Bater, und bann bem Armen. Die Bropheten hatten keine Familie und die Apostel auch nicht, und ich benke wenn sie eine folche gehabt hätten, so wären sie wol nimmermehr Propheten ober Apostel geworben; bazu gehört eine ausschließliche und unbedingte Selbstentäußerung bes ganzen irbischen Menschen, und wenn die armen Mönche bes Drients auch mit nichten Jenen gleichen, so führen sie boch immer ein muhseliges, bemuthiges und arbeitvolles Leben, mogen fie wie bie Franziskaner zu Damaskus arabische Schule halten, ober wie die hiefigen Carmeliter ber Bilgerherberge vorstehen und auf Mission burch ben gangen Drient gesenbet werben. Und dies mühselige Leben ift einsam und ohne Theilnahme; sie ruhen nicht bei einer Frau sich aus, sie freuen sich nicht an ihren Kindern, sie leben nicht nach eigner Wahl und Reigung am eigenen Beerbe. Beil fie im Stanbe find sich gang ihrem Beruf zu opfern, sind sie auch befähigt so Tuchtiges zu leiften, wie ber Bater 30= hannes Baptifta hier gethan, und betrachte ich ihre Wirksamfeit neben berjenigen ber protestantischen Missionarien, so muß ich immer wieder sagen: Die Seele des Ratholizismus ift Liebe, und die des

Brotestantismus ift - nehmen Sie bas Wort in feiner besten Bedeutung - boch nur Gifer. Ach wenn Sie mir boch aufrichtig fagen wollten, ob Sie nicht auch finden, daß ich ben ursprünglichen Beift beider Religionen gang richtig bezeichnet habe. Durch bas weltliche Regiment zu Rom ift ber papftliche Stuhl zu manchen Dingen genöthigt gewesen, welche bie Politik diktirt hat, und nirgends mehr als in Italien und in Rom selbst, fühlt man so lebhaft die Diß= ftande, die an ihm, wie an jeder weltlichen Macht fleben; das habe ich längst gesagt und gebe ich 3h= nen auch heute wieder zu. Jedoch hier, in dieser weiten Entfernung von aller irbischen Herrlichkeit, verschwinden auch die Mißbrauche zugleich mit ihr, und es bleibt eine großartige Kraft übrig, welche mich stets von Neuem mit herzlicher Ehrfurcht er= füllt. Bare ich katholisch, so wurde grade biese Reise einen noch viel hoheren Reiz für mich haben, benn in all ben Rlöftern in Sprien, im Libanon, in Palaftina, wurde ich Pflangftatten und Kerne meines Glaubens feben und mit freudigem Stolz fagen: ich gehöre zu Eurer Gemeinschaft, ich will Letteres barf ich nun an Guren Altaren beten. zwar auch, aber nur wie eine Frembe, nicht wie bas Kind bes Saufes, benn ich felbst fühle meine Fremdheit. — Sie burfen nicht glauben ich sei beftochen burch ben Geift, ober die Bilbung, ober die Marthrerschicksale Einiger. Gang und gar nicht, liebstes Berg! Es find einfache, ungelehrte Männer, welche nur die zu ihrem Beruf nothwendigen Dinge wiffen, und von ihren Schickfalen erfahre ich natur= lich nichts. Es find keine selbstgeschaffne Chimaren bie ich in ihnen bewundre: es ift ihr schlichtes, für Andere sich hingebendes Leben, das keine Phrasen über diese Hingebung macht, das sich nicht weichlich in sentimentaler Selbstbespiegelung verliert, das Niemand verdammt und Niemand beachselzuckt, fondern eben schlicht und recht das Gute um Gottes Willen thut. Das finde ich gang genug! von göttlichen Dingen weiß ber Superfluge und ber Hpvergelehrte nicht mehr als ber schlichte Sinn weiß, und bas was wir Bilbung nennen, ift mehr ein Reflektiren als ein Sandeln, und ftort baber die Thatfraft ftatt fie zu beflügeln. Die Reflexion ift auch ein proteftantisches Element; ift zugleich beffen belebender Funke und beffen heimlich zerftorendes Feuer. Bater Johannes Baptista hat vermuthlich fehr wenig reflektirt bevor er ans Werk ging, sondern wurden ihn die Schwierigfeiten geschreckt haben. au fich felbst gesagt: Das mußt bu thun. bann hat er es gethan. Solche Menschen sind meine Menschen! -

Ein Gewitter hat über bem Meer gestanden. In aller Frühe weckten mich bie Blige; dann verband ber Donner feine tiefe Orgelstimme mit ben großen Gloden bes Meeres. Eine Windsbraut fam herauf, trieb die Wolfen zusammen, die fich in einen Regenfturz ergoffen. So verging ber Tag. Ich schrieb, ich lag im Fenster, beim Frühstück leisteten uns einige ber guten Bater ein Stundchen Gesellschaft, ich war ein Baarmal braußen um die fleinen Gartenanlagen zu besehen; nun finkt bie Sonne - wie schön! Der lichtblaue himmel Spriens ift über bem tiefblauen Meer ausgespannt, und am Horizont burch einen goldenen Streif von ihm getrennt. In ber Mitte biefes Streifens hangt wie ein Rubin im goldnen Halsband ber Connenfeuerball, und finkt, und sinkt, langsam, immer noch stralend, erdenmude wie ein großes göttliches Auge, - gang langfam in die unbekannte Welt der Tiefe hinein. fie untergegangen, und wie fanftschirmende Augenlieder schließen fich Meer und himmel über ihr. Das Alles sehe ich aus meinem Fenster; benn eine Reihe von Gaftzimmern liegt nach Nordweften. Es find gewölbte Bimmer, schneeweiß übertuncht, außerft reinlich, mit großen vortreflichen weißumhangenen eisernen Betten, und mit dem was man bedarf eingerichtet. In bem meinen ift ber Lurus eines Sofas

und eines kleinen Toilettenspiegels. In berfelben Art, nämlich aut, reinlich und reichlich ist auch die Roft, und ber freundliche Bruder Schaffner fest ben Fremben mit wahrer Freude seine kleinen, selbstan= gefertigten Delicateffen vor. Alfermes ben Mannern und Drangenschaalen in Zuder eingefocht ben Krauen; — lettere find vortreflich, und ich hatte ihm gestern Abend die größte Freude gemacht, wenn ich den ganzen Teller geleert hatte. Er hat boch nichts dafür als die Mühe wiederum Drangen für die nächstkommenden wildfremden Leute einkochen zu muffen. — Die Gartenanlagen von denen ich vor= hin sprach, find unbedeutend und bestehen nur aus einem Gemufegarten vor bem Rlofter und einem gang jungen Weingarten hinter bemfelben. Baumen giebt es nichts als einen Feigen= und zwei Delbäume; man hat noch immer nothwendigere Ausgaben und Geschäfte. Jest wird eine Mauer um die ganze Besitzung gezogen, zum Schut gegen wilde Schweine, die Invasionen in die Gärten und gegen Schafale, die bergleichen in den Sühnerhof machen. Die Beduinen kommen benn auch zuweilen und ftehlen Ziegen. Ein ruhiges beguemes Leben voll fetter Behaglichkeit - wie man fich die Existenz ber Monche gern vorstellt — führt man nicht auf bem Carmel. Uebrigens find diese Carmeliter nicht von ber allerstrengsten Observang, benn obwol unbeschuht, burfen fie boch auf einem Strohfad ftatt auf einem Brett schlafen. - -Maria! ba lauten fie ben Tag zur Rube. friedlich klingt bas Glodchen, bas mit feiner hellen Stimme in ber Einsamkeit ber Berge und am rauschenden Meer ebensogut bem großen Gott bas Abendlied der Seelen zuträgt, wie Flut und Wind ihm bas ber Natur aussprechen. Ave Maria ift ein Gruß des Friedens, und darum rufe ich ihn Ihnen zu, meine Emp, Ihnen und allen ben Meinen, vom Carmel nach bem fernen Europa, und recht ins Berg von Deutschland hinein. Ich wollte nur ich könnte Ihnen mit bem Gruß etwas von ber feligen Stille fenden, die mich hier umfängt. hier ift Gott - und feine Bogen neben ihm. Rein Bunft auf meiner bisherigen Reise, feine Stätte bes Drients, nicht ber Olymp und nicht ber Libanon, weber bie anmuthigen Ufer bes Bosporus noch bie sagenreichen und fabelschönen bes Propontis, haben mir einen solchen großartigen Einbrud gemacht. Erquidt wie ich muß bie arme Muschel fich fühlen, die fich einmal geöffnet hat um einen Thautropfen zu empfangen. ben Carmel werb' ich mein Lebenlang benken: "36= rael, zu beinen Belten!!"

## XXVII

Rlofter auf bem Carmel, Sonnabenb, Oftbr. 28, 1843.

Und wieder auf bem Carmel! Da bin ich von Nazareth zurück und auch ganz wolbehalten, jedoch in Verlegenheit wegen des weiteren Fortkommens. Ich bin entschlossen hier abzuwarten was sich am Besten thun läßt. Aber nach Jerusalem will ich. Von Nazareth aus geht es jest nicht, ber allgemeinen Berficherung zufolge. Die Beduinenstämme find in solchem Aufruhr, theils unter sich, theils gegen die Regierung, daß sie fürglich eine Truppenabtheilung von 200 Mann zurückgejagt haben, welche ber Bascha von St. Jean d'Acre in den aufrührerischen Diftrift von Nablus hat schiden wollen um Rube zu ftiften. Selbst unter ber Esforte eines Beduinenscheifhs wurde man nicht sicher sein, weil seine Autorität nur bei seinen Freunden nicht bei seinen Feinden gilt, und weil man diesen so gut begegnen kann als jenen. Der Bater Guardian bes Franziskanerklofters in Nagareth rieth uns nach Raiffa ober St. Jean b'Acre gurud, und von bort mit einem Segelschiff nach Jaffa zu gehen. Der französische Baron, ber auf dem Dampfboot immer von der vornehmen Verwandtschaft feiner Frau sprach, hat es so gemacht.

Daffelbe rath hier auch Bater Feberico, ber Baier. Aber ich habe einen Wiberwillen gegen bas Segelschiff, besonders in dieser Jahreszeit wo die Gewitter beginnen. Und bann find von Jaffa doch noch zwölf Stunden bis Jerusalem, wo die Berlegenheit von Neuem losbricht. Ich hatte eigentlich ben heroischen Bedanken, fo gut wie wir von St. Jean b'Acre nach dem Carmel, und vom Carmel nach Nazareth und wieder gurud, immer von verbachtigem Befindel umfreift und umschlichen, und bennoch ungefährbet gereist sind: so sollten wir auch nach Jaffa gehen Allein diese tollfühne und Maschallah! sprechen. Ibee hat feinen Beifall gefunden. Mein Reisege= fährte wollte allein nicht verantwortlich für die möglichen Ungludsfälle fein, die guten Bater fanben es ganglich unausführbar, und ber "reiche Mann" schwor ohne Esforte gehe er feinen Schritt vorwarts, er habe schon genug Angst ausgestanden — es sei benn daß ich ihm feine Maulthiere erfeten wolle wenn fie geraubt wurben. Das will ich aber gang und gar nicht. Und fo greifen wir zu bem Mittel, bas in Ragareth verworfen wurde: ein Bote ift jum Scheith eines benachbarten Dorfes gefenbet um ihn als Esforte zu begehren, wenn er fie übernehmen will. Thut er es, so find wir gesichert, behauptet ber Bruder Schaffner, ber sich einmal in

unruhigen Zeitläuften unter feinen Schut begeben hat. Morgen werben wir schwerlich fortkommen, benn die Araber entschließen sich immer erst nach unendlich weitläuftigen Reben. Man muß Gebuld haben! aber es fallt schwer, benn bie Zeit ift ge= meffen: in der letten Salfte Rovembers muß die Reise burch die Bufte gemacht werben, weil spater bas Wetter allzu unsicher werben burfte. Ginftweilen find wir feit zwei Uhr Mittags wieber hier, in acht Stunden ohne Aufenthalt von Ragareth hergeritten, um wo möglich bis morgen bie Sache in Ordnung zu bringen. Als wir gestern fruh ben Carmel verließen war es mir wirklich traurig ben Ort zu verlassen, ber mich mehr angesprochen hat als irgenbeiner in Sprien. Den sehe ich nun nie wieber! Friede über ihn! bachte ich, als wir ben Berg langsam hinab, und in ben trüben Morgen hineinritten, beffen Wolfen und Schwüle gang beflemmend waren. Unten zwischen ben Delbaumen fah ich mich nach bem Kloster um. Ein prachtvoller Regenbogen hatte fich über ihm gewölbt! das freute mich. Wenn auch nicht mehr für mich — für An= bere wird es eine Kriedensstätte sein. Dann zogen wir burch Raiffa, und ben Kison auswärts und aufwärts, ber in einem tiefen und ichlammigen Bett langsam fließt und gar nicht aussieht, als habe er

je Leichen walzen tonnen. hier fang in ben alteften Zeiten ber Jeraeliten bie Brophetin Deborah ein Siegeslied so wild wie jezt fein Mann es fich aufzubenken vermag. "Die Könige kamen und ftritten, aber fie brachten feinen Gewinn bavon. Bom Simmel ward wiber fie gestritten; Die Sterne in ihren Läuften ftritten wiber Siffera. Der Bach Rifon walte bie Leichen. Tritt, meine Seele, auf die Starken." Im "Buch ber Richter" findest Du es. Ich bachte an jene Tage, wo ein Weib ben Siffera töbtete, ein Beib ben Holofernes, ein Beib ben Simson verrieth: und wo fie immer Ehre hatten burch solche Thaten; - so unerhört liebte man fein Baterland. Mir gefällt bas nicht. Berrath fann eine Nothwehr sein; eine Ehre ift er nie, und ben Weibern follte man ihn nun vollends nicht als folde anrechnen, benn Berrath ift eine Baffe, bie in ihrer Natur liegt, weil fie schwach find. Ueber ber wilben Bergangenheit hatte ich keine Gebanken für die verwilderte Gegenwart. Blötlich jog ber Dragoman bie Biftolen aus bem Gurtel, beutete in die Ferne und fagte: "Voilà des coquins." Die Bewehre wurden gespannt, und allerdings zeigte fich eine Gruppe berittener und bewaffneter Araber. 3ch machte mich auch schlachtfertig, b. h. ich trat in ben Steigbügel und nahm die Zügel auf, die ich

,

gewöhnlich aus Bequemlichkeit hangen laffe, um hubsch fest im Sattel zu sigen für ben Fall daß es ans Reifausnehmen ginge. Unnüte Borficht. Unfer Bug, dem fich drei Wandrer mit den hier gebräuchli= chen feulenartigen Hirtenstäben verseben, angeschloffen hatten, fo daß er aus neun Männern bestand, war jenen vier Arabern zu überlegen um nicht unange= fochten zu bleiben. Es waren übrigens wildblidende Gesellen, die einem einzelnen Reisenden schwerlich ben Gelbbeutel gelaffen hatten. Run begnügten fie fich, als wir an einander vorüber ritten einen der Leute zu fragen wer wir waren und wohin wir wollten, und dann zogen fle weiter. 3ch trat wieder aus bem Steigbügel heraus. Darauf, liebes Clarchen, beschränken sich bis jest meine Fata mit ben arabischen Horden, und es ift wirklich sehr unangenehm, daß Andre gefährlichere gehabt haben, benn man läßt fich boch in manchen Projecten stören ober geräth in eine ärgerliche Stimmung, die alles Vergnügen raubt. Mir geschah Beibes in Nagareth. 3ch wollte auf ben Thabor und jum See von Genegareth, welche durch die Evangelien so interessant gemacht find; mit Goforte hatte ich bahin fommen fonnen; da mir aber die Erreichung meines Hauptzieles Berusalem burch bie große Unficherheit weitläuftig und schwer gemacht wird, so entschloß ich mich lieber

alles Andre aufzugeben, und meinen Weg fo balb wie möglich ohne Abschweifung und ohne freiwillige Berzögerung nach ber heiligen Stadt einzuschlagen. Den Thabor sahen wir schon in der Ebene von Affa; die Araber nennen ihn Djebel Tor — wie fie benn Alles jusammenziehen, abfürzen und verschlucken, weshalb es mir auch nicht möglich ift, Ramen zu schreiben, die fie mir nennen; - gestern kamen wir ihm immer naher, als wir jene Ebene und das Fluggebiet des Kifon verließen, und über einen Bergruden gingen, ber bie Bafferscheibe ausmacht zwischen bem Jorban und bem Meer. Nun maren wir in dem alten Galilaa. Bur Rechten breitete sich weit und ftill das wegen seiner Lieblichfeit und Fruchtbarfeit gepriesene Befilde Esbrelon aus, das gewiß ein fehr ergiebiges Kornland ift, und sich auch im Frühling mit großem Blumen= reichthum schmuden mag, boch in biefer ber Bege= tation ungunftigen Jahreszeit, fteril erscheint. bas Dorf Beida, wo wir frühftückten, gab es feine andre Pflanze, als baumhohe Cactusheden, die als Schutwehr gegen Schafale bienen, und bann bas niedrige, born = ober biftelartige Gewächs, bas ben gangen Erbboben fehr unbequem für Fußganger überwuchert, und das man Spina sancta nennt; ben botanischen Namen weiß ich nicht. Immergrüne



Eichen, von furzem gebrungenem Buche, bebeden als gelichteter Sain die Abhange. Das Meer ift verschwunden, die wärmeren weicheren Bäume auch. Doch übt fein hohes Gebirg hier einen rauhen Einfluß; der Carmel ist 1200 Fuß hoch, kaum 2000 ber Thabor; in dem Verhältniß find fie alle; man betritt fein großartiges Gebirgsland mit weiten Thalern und Ebenen, die fich am Kuß hoher Berge ausbreiten, fondern ein von Schluchten. Reffeln und Abstürzen zerfurchtes Hügelland, bessen Kall = und Rreideformation fich zugleich aufgewühlt und abge= waschen barstellt, so daß es von ungemein starrem und trocknen Character ist. In jenen Schluchten und Reffeln, zuweilen am Abhang, gewöhnlicher in ber Tiefe, liegen bie Ortschaften, aus bem Stein ber Berge gebaut, baber von einer Farbe mit ihnen; unansehnlich, benn die Säuser find immer vieredige Kaften mit wenig Thur= und Fensteröfnungen; ho=lenartig, benn sie sind niedrig und roh, lehnen sich oft an den Kels oder bohren sich wol gar in ihn hinein, was der Kalk leicht macht, wozu er durch feine natürlichen Solen auffordert, möchte ich fagen. Zuweilen erhebt fich eine ungeschickte Ruppel über einem jener Kaften ober ein plumpes Minare baneben; das ift bann eine Moschee. Je nachdem bie Beschaffenheit ber Lage und besonders Waffer es



geftattet, find Pflanzungen um die Orte, meiftens von Delbäumen, mit Reigen= und Johannisbrot= baumen untermischt, und von Weingarten, beren Ranken am Boben zwischen Rohlköpfen fortfriechen. Dann verhalten fie sich ju ber Umgebung wie Dafen zur Bufte. Sind die Bflanzungen spärlich, so machen sie einen unfäglich melancholischen Einbrud. weil bann bie Natur so gang fteinern erscheint. Das ift ber Fall bei bem in einem Bergfeffel gelegenen Razareth. So ift der Ort beschaffen in deffen Dunkelheit sich fast breißig Jahre eines Lebens hüllen; das lichtspendend, segenvoll und glorreich wie nie ein Andres auf unfrer Erbe war. hier ift bie Wiege bes Chriftenthums: Jesus von Nazareth wurde ans Rreuz geschlagen, und tiefer begeistert burch seinen Tob, ber boch nur menschlich - als burch sein Leben, das gang göttlich war, zogen seine Junger in die Welt hinein, und die fleine Secte ber Razarener, wie die Romer verächtlich fie nannten, wurde ber Keim unfrer gangen, großen, reichen, jest bestehenden Weltgesittung, die sich in jeder Menschen= bruft, vom Thron bis jur Butte, ju einer und berfelben Blute zu entfalten ftrebt - bie Liebe heißt. Denn was der Mensch will, das will er aus Liebe, aus einer Liebe. Wol bem, ber bie rechte begriffen und ergriffen hat. Ach, Clarchen! seit anderthalb

Jahrtausenden streiten die, die aus dem Glauben ein Geset und aus der Liebe eine Wiffenschaft ma= chen um jenes zu handhaben und biese zu lehren, streiten die Theologen barüber, ob Christus göttlich war, wie weit er es war, wie lange und wie viel er es war, und verlieren sich dabei in unerquickliche Regionen, wo ber Verstand nicht mehr zu Saufe und das Herz nicht mehr heimisch ift. Ich begreife nicht wie man ein Leben wie bas seine anders als ein göttliches nennen fann. In der Weltgeschichte find manche Leben voll Größe, Reinheit, Abel, Selbstverleugnung und Aufopferung; mit bem feinen verglichen sind sie boch nur klein, unbedeutend im Wollen, beschränft im Vollbringen, hier mit einer Schwäche, ba mit einem Fled, bort mit einer Winzigfeit behaftet, welche bem Menschlichen ankleben. Jedes wirft einen Schatten. Aber das seine nicht! das ift von Anfang bis zu Ende gang gleichmäßig licht; das nennen wir vollkommen, und die Bollkommenheit ift ber Stempel bes Göttlichen. Er hatte ben Blid über bas eigene furze Leben hinweg und in die Seelen der Menschen hinein, welchen nur Diesenigen haben, die mit dem eigenen Ich fertig sind. Darum durfte er von sich sagen: "Ich habe die Welt überwunden," und mit diesem Wort hat er gesagt was der Mensch soll und kann; — aber

außerbem - welch eine Fulle von Barmbergigfeit mit jeber Schwäche, von Troft für jeben Schmerg, von Beisheit für jede Beschränftheit, von Beschwichtigung für jebe Unruh, von Gnade für jeben Fehl, von Berftandniß mit jedem Streben - für Alle! Alle und Alle, welche im Rampf begriffen find und noch nicht überwunden haben. D, er war ganz göttlich, war die hochste Offenbarung burch die Gott sich der Menschheit fund gegeben, und das reinste Organ durch welches er zu ihr gesprochen hat. Aber übrigens ift Gott mein Gott, und nicht Chriftus. Bu Gott bete ich, auf Gott hoffe ich, in Gott rube ich - wenn es einst jum ruhen fommt! - und nur ju Gott'ftrebt die Seele. Als Jefus ber Da= ria Magdalena erschien, sprach er zu ihr: Maria! — "Da wandte fie fich um und spricht zu ihm: Rabbuni! das heißt Meister." — (Ev. Joh. 20. 16.) — Mir ift er auch erschienen, und ich spreche auch zu ihm: "Rabbuni!" Rach firchlichen Begriffen, bas weiß ich recht gut, genügt bies wol kaum um mich Christin zu nennen. Da begehrt man eine bestimmte Form, die fich in Formeln ausspricht, welche man Dogmen nennt. Es ift möglich, bag bie Gelehrten glauben, die katholische Menschheit bedürfe diefer Dogmen um selig zu werben, die falvinische jener, die Iutherische noch andrer, die griechische wieder andrer, Sahn Bahn, Driental. Briefe. II. 10

und fo fort, je nachdem sie selbst katholische Theologen find, kalvinische, lutherische, 1c. Wer, wie ich, sehr ungelehrt ift, aber von unauslöschlichem Durft ber Seele und von innern Schickfalen geführt "ber Seelen Seligkeit" sucht, ber kann bas wirklich nicht glauben, und zwar deshalb nicht, weil er sich um fie zu finden nicht an Menschen werdet. Wäre ich ie in meinem Leben, als ich jünger war besonders, irgend einem Theologen begegnet, sei es in einem Buch ober in feiner Person, beffen überwiegender Beift die Leuchte des meinen geworden mare: fo mogte bas anders fein, fo mare ich jest vielleicht eine orthodoxe Protestantin ober eine alühende Ratholifin, die ihr Glaubensbekenntnig regelrecht able= gen konnte. Das war nicht ber Kall. Ihre Brebigten, ihre Bucher, ihre Erflarungen waren gewiß fo gut, fo gescheut, so vortreflich wie möglich; aber bochstens sprachen sie aus was ich schon wußte, aber eine Richtung und baburch eine Befriedigung, gaben fie mir nicht. Das war nicht ihre Schuld und nicht bie meine. Es war meine Bestimmung was ich bin und was ich habe aus mir selbst her= aus zu arbeiten, mit vielen Schmerzen mit langen Qualon, mit großen Irrthumern, mit tausend Thranen, noch jezt immer und immer fort, und es wird auch so lange ich lebe nicht anders sein. Go bin

ich gefommen zu einer felbftanbigen Entwicklung, zu meinen Ueberzeugungen, ju meinem Talent, ju meinem Ramen, und vor Allem: ju meinem Glauben. 3ch nahm die Bibel. Dies Wunderbuch barf Jeber aufschlagen und er wird etwas barin finden. bas ihm bas Innerfte berührt. 3ch - mit meinem thörichten herzen immer bas uferlofe Meer ber Sehnfucht durchziehend, war benn oft so mube meiner selbst, so tobt= und fterbensmilbe meiner Thor= heit, daß ich seuszte: "Ich will mich aufmachen und ju meinem Bater gehen." Du weißt, die Barabel vom verlornen Sohn! — Und jedes Mal war es bann wie es weiter heißt: "Da er aber noch ferne "von bannen war, fabe ibn fein Bater und jam-"merte ihn." . . . . Dir wurde beffer, lichter, leichter; ach! baß ich gut wurde sage ich nicht. fieh; so ift mein Leben und Streben bis zu bieser Stunde: "Ich will mich aufmachen und zu meinem "Bater gehen." Das hat Jesus mich gelehrt. Bie foll ich ihn benn anders nennen als meinen Dei= fter? und begreifft Du daß ich ihn göttkich nenne, und daß er mir boch gar nicht mit Gott verschmilzt? - Ach, das ift langweitig für Euch, und doch mußt Ihr es wiffen um Euch vorstellen zu können in welder Stimmung, mit welchen Augen ich Ragareth betrachtete, und wie ich Jerufalem und Beiblebem

betrachten werbe: mit ernfter Andacht, ohne Berfnirschungen und ohne Entzückungen, wie es für mich ohne Heuchelei nicht anders sein kann; denn ich halte mich weber für eine Berworfene noch für eine Auserwählte, fondern für das was ich wirklich bin; für ein gang gewöhnliches schwaches Geschöpf, bas in jedem Augenblid an feine Gebrechlichfeit ge= mahnt wird, und dem ernste Andacht Roth thut. Darauf burft ihr nicht im Geringsten rechnen, baß ich mich mit der Kritif traditioneller Stätten und Monumente ernftlich befaffen und herausflügeln werbe, ob Chriftus die Bergpredigt am öftlichen ober westlichen Abhang des Berges gehalten habe — wie das jest fehr an ber Tagesordnung ift, und die Leute in großes Ansehen bringt, welche ihre eigene Spefulation an die Stelle uralter Tradition ju bringen wiffen. Dazu gehört außerorbentlich viel Studium, Scharffinn und besonders die Ueberzeugung etwas Rübliches und Gutes damit zu erreichen; mir fehlt ganglich biefer breifache Hebel, und ber lette am meisten, weil ich finde daß die Kritik immer wenig förderlich ift, nimmt und nichts wiedergiebt, Kalsches bezeichnet und Etwas dafür aufstellt und richtig nennt, was wiederum der Kritif Anderer verfällt. Weffen Beift biefe Richtung hat, muß ihr folgen. Ich habe sie nicht und es ist mir lieb. Also rechnet

nicht barauf, ich bitte Euch sehr, baß ich geographisch und topographisch beweisen soll: bies sei die Statte wo das haus ber heiligen Jungfrau in Razareth geftanden habe. Achtzehn Jahrhunderte bezeichnen sie als folche; fünfzehn Jahrhunderte überwölbten fie mit Kirchen und Altaren; der Troft, die Starfung, ber Friede, welche hier in bemuthige, gläubige Bergen quollen, umgeben fie mit ehrfurchtgebietenber Beihe. Warum follte fie es nicht fein? — "Nichts spricht dafür als monchische Zeugniffe," sagen bieje= nigen, die es bestreiten. Bis jum vierten Jahrhunbert unfrer Zeitrechnung war die driftliche Religion eine unterbrudte, gemarterte, verfolgte, und ihre Bekenner hatten nur das mündliche Wort, das von Geschlecht zu Geschlecht bewahrt und fortgepflanzt wurde. Beshalb follte bei biefen Befchlechtern bie Grinnerung an bie Stätten untergegangen fein, welche der Messias durch Geburt, Leben, Wandel, Lehre und Tod geheiligt hatte, da die drifflichen Gemeinben nie in Balestina untergingen, aber immer mißhandelt und bedrängt, und folglich doppelt anhänglich ihren Seiligthümern blieben? Es scheint mir weber unnatürlich noch unmöglich, baß mit ber Lehre felbst Stätten an welche fie fich knupft im Anbenken ber Chriften ber brei ersten Jahrhunderte geblieben fein follten. Go fand Helena die Mutter Raifer

Conftanting, die erfte chriftliche Kaiserin im romischen Burpur, Balestina und die Christen. Die Bebeugten richteten fich auf; ihr Palabium wurde nicht mehr geschmäht, wurde zu Ehren gebracht; bas Berborgene kam ungescheut zum Borschein; fie burften sich versammeln an den Orten heiliger und wunbervoller Erinnerungen; Belena erbaute Rirchen und Rapellen um die Gemeinden zu versammeln, und seitdem bestehen fie, obgleich unzählige Mal zerftört, verfallen, von Feinden und Erdbeben in Trümmer gelegt - benn seitbem wendete fich die Welt bem Glauben der Christen zu. Saben in den nächstfol= genden Jahrhunderten nur Monche ein Zeugniß für bie Bahrhaftigfeit jener Stätten abgelegt: fo rührt bas fehr natürlich baber: weil fie und die Beiftlich= feit überhaupt, die Einzigen waren, die fich mit ber Schriftgelehrsamteit befaßten. Die protestantische Geiftlichkeit mag aber nicht, bag Protestanten ber uraltehrwürdigen Tradition, welche im Schut bes Ratholizismus fich erhalten hat, Glauben schenfen; fie kommt mit Destisch, Uhr, Elle, Barometer und Thermometer, mit bem ganzen gelehrten Apparat ber Rritif, beginnt, immer von der Idee ausgehend Kalsches finden zu muffen, ihre Forschungen und findet natürlich manches Falsche und noch mehr Zweifelhaftes. Db fie nun aber felbst bas Bahre und

Richtige bringt, fteht bahin. Rann fle bas aber nicht, und zwar sonnenklar und unzweifelhaft, so sehe ich nicht ein, was man burch ihr Bemühen gewonnen hat. In diesem Sinn finde ich bas Buch bes Ameritaners Robinson geschrieben, bas er gemeinschaftlich mit bem Miffionar Eli Smith über Baleftina herausgegeben, bas in Deutschland Aufsehen gemacht bat, und von bem ich bis jezt nur einen Theil, ben, welcher Jerufalem und bas heilige Grab betrifft, kenne. In dem spekulativen Deutschland hat dies Berfahren großen Anklang gefunden, und ich felbft habe es übernommen ber amerikanischen Mission zu Berusalem bie Broschure eines protestantischen Beiftlichen zu bringen, welcher bie Authentizität bes heili= gen Grabes bestreitet ohne jemals an Ort und Stelle gewesen zu sein. Das nenne ich boch bie achte beutsche Stubengelehrsamfeit! - Daß fich übrigens in ben zahlreichen Traditionen manches Apotrophische findet, ift ja so gewiß, daß man es gar nicht zu beweisen braucht. Der Thabor z. B. wird von feinem ber Evangeliften als bie Statte genannt, wo Christus sich vor seinen Jungern verklärte; fie fagen nur daß er mit ihnen auf "einen hohen Berg" ging; also fann es eben so gut ber benachbarte und eben so hohe Hermon sein. Dennoch trägt ber Thabor nun einmal die Glorie der Berklärung. Und was

fommt benn überhaupt babei heraus baß einem ge= fagt wird: "Ihr habt bisher geglaubt daß biefer Berg es sei; aber bas ift falsch! ihr mußt glauben daß es jener ift, ber ift der wahre!" Das fommt heraus, daß man benkt: "Ei wir wollen es abwar= ten! vielleicht entbedt man inzwischen ben allerwahr= ften." — Mir, liebes Clarchen — bas geftehe ich Dir ehrlich! — kommt es auf jene gar fo ängstliche Berechnung von ber einen Seite, und auf bas ebenfo ängftliche Behaupten Diefes ober jenes Plages von ber andern, gar nicht an. Ich bin in dem Lande, wo die für alle Zukunft gewichtige und einflußreiche Geschichte Jesu fich zutrug; ich ftehe auf bem Boben, ber Zeuge seines göttlichen Lebens mar: bas genügt mir. Kirchen und Kapellen liegen mir nicht genug am Herzen um mich zu freuen ober zu grämen, wenn sie ftatt brei Fuß rechts - brei Fuß links liegen follten. — — So war ich in Ra= zareth, so betrachtete ich die Kirche der Verfündigung, welche über bem Saufe ber heiligen Jungfrau flein und freundlich, mit geringem Schmud erbaut ift und noch etwas altes Mauerwerk und eine alte Treppe im Felsen umschließt; so die Werkstatt Josephs und ben Tisch an bem ber Messias mit seinen Jungern gefeffen haben foll: eine plumpe Steinplatte. Danngingen wir nach bem Brunnen, welcher ber Jung-

١

frau zu Ehren Brunnen ber Maria heißt, und vor bem Ort liegt; einige Delbaume liegen umher. Beiber mit ihren großen Amphoren von Thon auf ber Achsel hatten ihn umlagert, zankten sich wüthend um den Vortritt und waren brauf und bran sich in bie Haare zu fallen. 3m Ort, unter ihren Thuren riefen sie mir zu: "Signora, buona sera! Come stà, Signorita?" namlich bie Chriftinnen, die fich für die Anwesenheit einer fremben Blaubensgenoffin intereffiren mogten. Die Muhamedanerinnen lachten mich aus; ich fragte unsern Führer weshalb. Etwas betreten gestand er: wegen meiner bunnen Finger. 3ch mußte lachen. Die chriftliche Bevolkerung, Katholiken und Briechen, foll fich auf 1200 Seelen belaufen und ber muhamedanischen die Waage halten. Früher war sie weit stärker; aber das furchtbare Erdbeben, welches am erften Januar 1837 Sprien verheert, Taufenden das Leben gefostet und gange Ortschaften ruinirt hat, ift hier besonders heftig ge-Das Bilgerhaus bes Franziskanerklofters mesen. bas uns beherbergte, ift nach jenem Ereigniß ge= baut, und liegt bem Rlofter felbst gegenüber, welches mitsamt der Verfündigungsfirche von Ring= mauern, Thoren und Höfen umgeben, wie eine Feftung aussieht. Die Bater find meistens Italiener mit einigen Spaniern vermischt. Durch die Schule erHart fich die italienische Sprache in der chriftlichen Gemeinde, denn auch Kinder und Männer begrüßten und in ihr. Der Bater Guardian gefiel mir ausnehmend gut. Diefe milbe, ernfte Saltung follte ieber Mond haben, und haben fehr wenige. und seine garten Sande wie seine sanfte Sprache, gaben ihm etwas ungemein Bornehmes. Er fah jung aus und schon, wie ein Gemalbe von Leonarbo, mit bem farblosen lombarbischen Colorit und mit dem braunrothen Kavuxinerbart. Das flingt abscheulich; — aber es ift merkwürdig schon und eine Eigenthümlichkeit Leonardos. Jezt fah ich es jum ersten Mal nicht im Bilbe. Auch er rieth zur Ruckfehr nach bem Carmel. Drei Klofterbrüber, Die nichts hatten als ihre Kutten, waren beraubt zwischen Razareth und Nablus. Ich wurde ärgerlich, und zwar auf bie europäischen Fürsten, die boch alle so gar fromm fein wollen, und boch nicht dafür forgen, daß man ungefährbet zu ben heiligen Statten feines Glaubens pilgern fann. Müßte es nicht Frankreich als uralter Protector ber Terra santa und ber Klöfter. bie von Station zu Station ben Bilger aufnehmen? Könnte es nicht Rufland, für das der Einfluß fo leicht ware, vermöge bes großen Uebergewichts, welches die griechischen Glaubensgenoffen durch Babl und Reichthum in ber ganzen Levante haben? Aber

ba kommen politische Rücksichten und hindern es! und sie gonnen bas heilige Land lieber bem Türken als Einer dem Andern. Ich ging auf eine kleine Terrasse neben dem Pilgerhause, sah die Sonne hinter die nahen Berge sinken, und den silbernen Mondnachen burch bie rofenrothen Bolfen bes Abend= himmels herauf schwimmen. Der Unmuth verging; ich wurde traurig und weinte ein wenig. Bum See Genezareth, ober dem Galilaischen Meer, hatte ich mich besonders gefreut. Da sind die Junger zu Baufe, die armen Fischer, Simon Betrus und fein Bruder, und die Kinder Zebedai, die Jesus "Donnerskinder" nannte, und die friedlich ihre Repe flickten, ale er fie mitgeben bieß. Da ift er felbft mehr zu Sause als in Nazareth, wo sie ben einheimischen Bropheten nicht gelten laffen wollten. Auf jenem See, an feinen Ufern und auf ben Bergen bie ihn umgeben, verlebte er bie meiften ber von ben Evangeliften aufgezeichneten Tage feines Lebens. liegt ber Thabor, ba ber Mons beatitudinis mo er über die Seligkeiten rebete; ba vielleicht auch die Bufte in der er sich für sein Werk vorbereitete und die Versuchung bestegte. All diese durch sein himmlisches Leben bezeichneten Statten follte ich nicht sehen: nur die feines Tobes: bas harte Jerufalem. Bielleicht wird bort sein Tob mich mehr rühren, als

er bisher gethan. Ich habe ihn immer so ganz in ber Ordnung gefunden, fo gang feiner Bestimmung entsprechend und fie vollendend, daß der Tod unter allen ihn begleitenden Umftanden mir unumgänglich erschien. Wer ber Menschheit nüten will, muß sich opfern; wer fie liebt muß für fie leiben; wer einen neuen Weltzustand unwiderstehlich herbeiführt, wird triumphiren, — aber am Kreuz. Was ist da zu klagen? — Nun, ich war und blieb betrübt, und als wir heute früh fortritten, und als ich die Berge so schön und klar liegen sah, fielen mir die Worte bes Pfalmenfängers ein: "Mitternacht und Mittag "hast du geschaffen; Thabor und Hermon jauchzen in beinem Ramen;" - aber ich felbst jauchzte gar nicht. Richt nur daß ich Galilaa so wenig gesehen habe, Samaria werbe ich gar nicht sehen; blos Judaa, benn Berda ift transjordanisch und für die christliche Geschichte wenig interessant. In diese vier Landschaften war Baleftina zur Zeit Chrifti getheilt, und ihretwegen heißt herobes in den Evangeliften "ber Bierfürst." In Rom muß man den Tacitus lefen; in Spanien Romangen vom Cib; hier bie Bibel, die alten Königs = und Prophetengeschichten. Solche Bücher, welche ben Charafter ihrer Zeit in ben allerbestimmtesten Bügen, schärfsten Zeichnungen und unnüancirten Farben tragen, sind wirklich nur

auf dem Boden der sie erzeugt hat, so recht zu verfteben. Im engsten Zusammenhang mit bem ftarren gahen Charafter bes judischen Bolfes finde ich bie Ratur feines Landes; und in biefen zerflufteten Bolen, auf biefen nadten Bergen, wo bas Auge fich melancholisch von der steinernen Erbe zu dem fast immer wolkenlosen himmel emporhebt, meine ich die schwermuthige, majestätische Wildheit seiner Propheten zu begreifen, die im tiefen Trauermantel, mit dem Flammenzeichen ber Begeisterung über ber Stirn amischen bem Bolf manbeln, welches bie Berheißung Jehovahs nie vergißt, immer in Anspruch nimmt, und boch nicht begreift. - - Jest, mein liebes Clarchen, habe ich mir das Berg gang frei und leicht gesprochen. Gott! was ift es für ein Blud schreiben zu fonnen! bas Bapier halt bie Bedanken fest, daß sie sich hubsch ruhig nach einander abrollen, mas eine außerft angenehme Beschäftigung und ein sichres Mittel ift um den Unmuth zu vergeffen. - Co eben, halb gehn Uhr Abende, fommt unser Bote mit ber Nachricht gurud: fur 200 turkische Biafter, ungefähr 13 preußische Thaler, habe ber Scheifh unfre Begleitung bis Jaffa übernom= men, und morgen fruh werde er punktlich fich ein= ftellen. Beht Alles gut, fo muffen wir am erften November in Jerusalem anlangen; so haben es uns

vie guten Bäter ausgerechnet, benn unser Dragoman kennt diesen Weg an der Küste nicht, weil die Reisenden natürlich vorziehen den kürzeren und interessanteren zu gehen, welcher direct von Nazareth nach Jerusalem führt. Ich bin nur froh, daß unstrer Abreise morgen nichts entgegen steht. Lebe tausendmal wol.

## XXVIII

Berufalem, Donnerftag, Rovbr. 2, Allerfeelentag. 1843.

Liebe geliebte Mutter, die Pilgerfahrt ift gludlich und äußerst friedlich gemacht, und die heilige
Stadt gestern Nachmittag vier Uhr erreicht. Es ist
ein ganz eigenes Gesühl an dem Ort sich zu besinden, wohin früher Millionen von Menschen mit Aufopferung von Gut und Blut und Leben gestrebt
haben, nur um auf der einen kleinen Stelle die ein
Stein bedeckt zu beten und am heiligen Grabe zu
knien. Um diese Befriedigung zu erlangen, mit welchen Mühsalen wurde gerungen, mit welchen Anstrengungen gekämpst, welche Entschrungen wurden
ertragen — und welche Entzudungen lohnten dem
Pilger! Jerusalem! Jerusalem! jauchzten sie wenn
sie es von sern gewahrten stürzten auf die Knie

bankten Gott und fangen Loblieber. Jerufalem! nun waren fie am Biel, auf ber Stätte bes Beile! vom Grabe bee herrn quoll ein Strom von Bergebung, Segen, Friede und Verfohnung in die lechzenden Seelen, die mit ber vollen wilben Glut ber Jugend begehrten und erlangten. Unfre Zeiten find alt und falt geworben, unfähig solcher Ertasen; bennoch ift wol Reiner im Stande gleichgültigen Auges Jerufalem zu betrachten; ich gewiß nicht! aber fopfüber fturge ich mich nicht hinein. Der Regen ftromt mit iener fündflutahnlichen Gewalt vom Simmel, welche in dieser Jahreszeit die lange Sommerdurre ausgleicht; das ist mir sehr lieb. Ich werde heute nicht meine Zelle in der Casa nova der Franziskaner verlassen, und mich besinnen wo ich bin, und mich sammeln für Alles was ich sehen werbe, - auch inzwischen Dir meinen Reisebericht machen, ber vier Tage umfaßt, aber nur fehr wenig was bes Ergahlens werth ware, und nicht ein einziges Abentheuer! ift bas nicht beklagenswerth, ba wir uns boch so fehr barauf geruftet hatten? In Diesem Bunkt ift unfre Reise wahrhaft komisch: immer wie auf ber Flucht vor einem Feinde, ber vielleicht gar nicht eriftirte. 3manzig Mal fiel mir jener Franzose mit seinem "Je ne crois pas aux tigres" ein. Das half aber nichts! ich mußte vorwärts als ob ich fehr an fie glaubte.

Am neunundamanzigsten Oftober früh sieben Uhr. war also wirklich unfre Esforte im Rlofter. 2Borin bestand sie? in zwei Mann; Scheith Razir und fein Bruber in eigner Berfon liefen brei Tage ju Fuß neben unsern Pferben her. Ihre Baffen bestanden aus Klinten, die mich lebhaft an Nürnberger Spielzeug erinnerten. Damit wollten fie ben Beduinenstämmen Abugosch, Beni Cachr, und wie fie heißen mogen! Refpect einflößen. Beduinen heißen nämlich die nomadisirenden Hirten, die mit ihren Beerden und Belten, Weibern und Kindern, Die weiten gander tief unten vom rothen Meer bis jum Euphrat hinauf, durchziehen und sich da niederlassen. wo sie Weibe und Waffer finden, benn barauf beschränken sich ihre Sauptbedürfniffe. Die verschiebenen Stämme haben gewiffe Bezirke inne auf benen sie sich herum bewegen, und aus denen sie Kehde= und Raubzüge in verfeindete machen. So haben es die Bater gehalten und fo halten fie es; bies ift wol das einzige Beset von dem fie sich gutwillig beherrschen laffen. Sie halten sich für bie achten und einzigen Nachkommen Jomaëls und find fehr ftolz barauf. Die Verheißung die Jenem ward: "Er wird ein wilber Mensch fein; seine Sand wiber Jebermann, und Jebermanns Hand wiber ihn" - erfüllt fich an ihnen seit ben Urzeiten. Sie find

meiftens Bachhabi. Die Reformation bes Islams, welche Abdul Wachhab um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Arabien unternahm indem er, be= hauptend er führe die Religion auf ihre ursprüngliche Einfachheit zurud, alle Tradition verwarf, alle Dogmen fritifirte, und eine Menge von Gebräuchen und Vorschriften für unnut erflärte, war in ju gro-Ber Uebereinstimmung mit bem freiheitsgewohnten Leben ber Beduinen, war in zu tiefem Busammenhang mit ihrem Charafter und ihrer Erifteng, um nicht fast durchweg Eingang bei ihnen zu finden. Der orthodore Muhamedaner legt 3. B. Gewicht darauf in einer Moschee sein Gebet zu verrichten, wogegen Abdul Wachhab lehrt: es komme auf ben Drt nicht an. Bei feinem Nomabenleben hat ber Beduine keine Moschee, folglich ift bei ber neuen Lehre nur das eine zu verwundern, daß sie erft fo spät fich entwickelte, benn die Religionen und ihre Bekenner stehen in Wechselwirkung zu einander, wie bas nicht anders sein fann, wenn diese burch jene fich zugleich angeregt und befriedigt finden follen. Jeber Stamm hat einen Priefter ber Rhatib heißt, und ber einigermaßen verachtet wird, follte er bas Unglud haben lefen und schreiben zu konnen. Berachtet wird auch ber Fellah, ber anfässige Land= mann, und diefer fürchtet wiederum außerordentlich

ben Beduinen. Unfer Scheifh Rant war bas Oberhaupt eines Diebsborfes, wie ber Bruber Schaffner fagte; kein Bebuine. Er trug auch nicht ihre höchst malerische, einfache Tracht: das weiße hemb, ben weiß und braun gestreiften Wollenmantel, bas gelbe Reffijeh mit einem Sanfftrid um bie Stirn gegurtet und über Schultern und Raden herabfallenb --fo wie wir im Libanon und in Damaskus einige faben; er war nach Art bes arabischen Landvolks in Sprien mit hemb, Raftan und einem fchlafrod= ähnlichen Ueberwurf befleibet, ber von der formlofen Blumpheit bes europäischen Baletot ift. Sammtliche Kleider sind so furz, daß fie nur das Anie bebeden, und möglichst vertragen, verblichen und unfauber, weil fie sich immer damit auf der Erde herumwälzen, barin schlafen, und sogar den Turban höchstens nur abnehmen um ihn als Kopffissen zu brauchen. Der rothe Tarbusch mit blauem Quast bilbet ben Kern eines Turbans, um welchen fich ein langes zusammengebrehtes weißes Baumwollentuch win= bet. Bahrend ber Kopf so gut bededt ift, find die Beine nadt. Die Tracht bleibt bieselbe bis hieher: boch muß ich bemerken, daß ber von mir fogenannte Baletot ein Brachtstud ift, bas wol ein Scheikh und fein Bruder — boch sonft nicht Jeder befitt. ben Städten ift die Tracht etwas anders; ftatt des hemdes ober über bemfelben tragt man bas weite türfische Beinkleib, bas aber immer unter bem Anie aufhört, und bann Strumpfe ober Ramafchen ober auch mir an nadten Beinen ein Baar Bantoffeln; Letteres ift fast burchgehends Tracht bes gemeinen Mannes; zu Strümpfen und Ramaschen gehört schon Reichthum, Elegance und Bornehmheit, und dann verlängert sich ber Raftan bis zum Knöchel bes Kußes, mabrend er beim Bolf jur Jade verschrumpft. Da man möglichst bunte Farben liebt, bunfeiroth, hellblau, ober geftreifte Beuge, orangefarben und weiß, und bergleichen, fo fieht eine folche Mannergruppe, lebhaft sprechend und geftitulirend, recht gut aus, obgleich schone Buge mir nicht aufgefallen finb. Keine schon eher, wie benn überhaupt ber Ausbruck zuweilen recht liftig fein fann. Wird er lebhaft, in Freude ober Born, so nimmt er wirklich eine thierische Wildheit an; aber allerdings - Physiognomie ift da. Unfer Scheifh war etwas entstellt weil ihm die Bordergahne fehlten. Diefe auszureißen war das arabische Mittel um unter Ibrahim Bascha bem verhaßten Solbatenstand zu entgehen: konnte nun nicht die Batronen abbeißen um bas Bewehr zu laden. So ift mir gefagt worden; ba= von verstehe ich nichts. — Gegen acht Uhr setten wir uns in Bewegung. 3ch hatte mich an bem Ion der fleinen Orgel erbaut, welche den Morgen= gottesbienft ber guten Bater begleitete; auch unter ungeübten Sanden ift er ichon, benn er klingt immer fromm wie ein Pfalm. Dankbar nahm ich von ihnen Abschied; fie find uns auf jede Beise freund= lich behülflich und bienstfertig gewesen, und Jebem ber nach Sprien reift werbe ich rathen sich so ein= zurichten, daß er ein Baar Tage auf dem Carmel bleibt. Nachdem wir zum Meeresufer herab geritten waren, verließen wir es bis Jaffa nicht mehr, und fahen keine andre Landschaft, als zur Rechten die blaue Klut, zur Linken die weiße Kalkfelsenwand, und vor une ben Weg auf bem gelben Sanbe bes Strandes, ber zuweilen mit einer bichten Lage allerliebster bunter Muscheln bedeckt, zuweilen feucht und fest wie Parquet, und zuweilen fo trocken und tief war, daß die Pferde weit über den Suf barin versanken und daß, so wie fie ben Fuß herauszogen, ber rieselnde Sand die Spur ganglich verwischte. Ruinen lagerten sich zuweilen zwischen uns und bem Meer, und unfre Nachtquartiere waren auch Ruinen. Ein blutarmer armenischer Bilger, ber aus bem fernen Diarbefir nach Jerusalem wallfahrtete, und den ich beschütte, d. h. ihm zu effen geben ließ, weil er ein gutes Gesicht hat, hatte sich schon seit Sibon an une geschloffen. Ein Araber ju Pferd,

ein Freund unfere Scheifhe, und zwei Manner aus Kaiffa, die sämmtlich nach Jaffa wollten, gesellten fich am Fuß bes Carmel zu uns, fo daß wir eine große Karavane bilbeten. Wir begegneten auch ge= nug Leuten, Reitern und Fußgangern, mit feulenartigen Stäben, Flinten ober Langen bewaffnet; bann lief ber Scheifh ober fein Bruder voraus ihnen entgegen, begrüßte burch einen Sanbichlag feine Befannten, verftandigte fich mit Unbefannten, erfunbigte sich nach ben "Arrab" — (nie anders als so habe ich vom Bolf die Beduinen nennen hören) erhielt immer die Nachricht, daß sie da oben an den fernen Bergen von Juda fich herumtrieben; und ungestört zogen wir weiter. Db wir nun ohne unfre Bebeckung von biesen Leuten etwas zu fürchten gehabt hatten — bas mag Gott wiffen! ich glaube Die Ruinen waren Ueberbleibsel alter Befestigungen. Un einer Stelle fah man beutlich, daß einst ein Thor zwischen zwei Felsensäulen ben ganzen Weg beherrscht und nach Belieben gesperrt hatte. Beiterhin lagen die Ruinen von Atlith, welche eine Burg der Johanniter gewesen, aber jest Wir waren unan= nur noch ein Steinhaufen ift. genehm überrascht, als der Scheifh uns um halb awei Uhr Mittags auf einem schmalen fteilen Fußpfad die Kalksteinwand erklettern ließ und erklärte:

bier, in bem Dorf Tentura mußten wir übernachten. benn auf ben zwölf Stunden ber morgenden Tagereise sei keins. Was war zu machen? Wir blieben. Die Ueberrefte eines alten Schloffes maren in einen Rhan verwandelt, der größer als die gewöhnlichen Herbergen ift, einen Hofraum hat und einigermaßen geschlossen werben konnte. Da wurden die Zelte aufgeschlagen, und ba nahm Scheifh Ragir Cour an von seiner Berwandtschaft und Freundschaft, die ihn umringte und begrüßte. 3manzig bis breißig Menschen faßen binnen gehn Minuten auf ben Ferfen beisammen, plaubernd und gestikulirend, und er hockte ferzengrade in ber Mitte. Ich ging über eine verfallende Treppe auf das flache Dach bes Gebäudes, und fah mich um. Das Dorf war fahl wie bie Sand. Eine weite unbebaute, boch gar nicht sterile Ebene erftrectte fich bis zu ben Bergen von Juda, und am Meer hinauf und herab. Der jahe Abfturg ber Kalksteinwand beschüpt sie vor bem Borruden bes Meerfandes. Jest biente fie nur ben Beerben als Beibe. Manche Stellen maren gang schwarz von Ziegen, beren Milch hier vortrefflich ift, besonders auf dem Carmel. Die Rinderheerben, die man auch ziemlich häufig fieht, besteben immer nur aus Dchfen, welche man zur Felbarbeit braucht. Ruthe giebt es nicht - ju meiner Bermunberung;

benn wo kommen die Kalber her? - und fo giebt es auch keine Kuhmilch. — Die Nacht war unrubig, ber Raum ju eng fur fo viele Gafte, benn außer uns waren noch Reisenbe bes Lanbes im Rhan eingekehrt, unter andern zwei Derwische auf ber Bilgerfahrt nach Mecca. Draußen bellten bie Sunde, diese Rachtwächter ber Orientalen, und zum ersten Mal hörte ich bas pfeifende Geheul ber Schafale, welche raubsüchtig Rachts bie Dorfer umschleichen. Am breißigsten war ich bie Erfte mach in unserm fleinen Lager, und trieb zum Aufbruch von vier Uhr an, weil unfre awölfstundige Tagereise fich wo moglich nicht über Sonnenuntergang ausbehnen follte. Wir kamen freilich noch vor ihrem Aufgang, aber boch erst gegen feche Uhr fort, weil in ber Dunkelheit und Dammrung bas Gin = und Aufpaden noch langfamer als gewöhnlich von ftatten geht. Dazu hatte fich ein stürmischer Oftwind erhoben, der alle Sachen burch einander warf, und Licht und Feuer auslöschte. In die graue Dammerung, von erblafsenben Sternen beschienen, fturmumbrauft, zwischen Meereswellen und Wellen von aufgewühltem Sand, welche unter ben Füßen unserer Pferbe in einander wehten, festen wir die Reise fort. Bei uns ware Re in diefer Jahreszeit und unter diefen Umftanden etwas unbehaglich gewesen; hier waren bie Morgen=

ritte am Meer so schon, so gang munberbar schon, baß sie immer zu meinen liebsten Erinnerungen ge= horen werden. Von Beirut bis zum Carmel fühlte ich mich nicht recht wol; vom Carmel bis Jaffa reiste ich wie auf der Flucht und daher etwas ge= nirt: bennoch war mir immer ganz wonnig zu Muth, wenn ich am Morgen auf meinem Pferd faß, unter diesem diamantenen himmel fortritt, die bal= famische Morgenluft einathmete, und bas Meer mir mit seinen tonenden Bellen bas Berg überrauschte. In Gedanken oder Betrachtungen vertiefte ich mich gar nicht! ich kam nicht dazu. Ich fühlte nur die Stärfe, die Frische, die belebende Rraft der Natur, und ließ mich von ihr forttragen wie ein forglofer Schwimmer von den linden Wellen des Sees. D, diese Morgen! immer habe ich eine tiefe Liebe für das mittelländi= sche Meer gehabt, immer sind mir feine Ruften in einem Goldglang erschienen, ber mir die nordischen Gestade zu Blei entfärbt; aber hier war's eine Art von Leibenschaft, benn man fagt biese Rufte sei obe, langweilig, unschon — ich selbst habe Dir vorhin ehrlich gesagt aus welchen Elementen fie besteht; aber, ich muß es wiederholen, mir war wonnig zu Indessen gegen Mittag wenn die große Sipe fam, Nachmittags wenn die Sonne blendend über bem Meer ftand, und die Rreibefelsen und ber

Ufersand ihre Stralen reverberirten — verschwand die Wonne fehr regelmäßig und machte ber Ermü-Besonders an jenem Tage. dung Plat. als nach furzer Zeit die Felsenwand fich wieder zu unfrer Linken aufbaute, schütte fie uns gegen ben Oftwind, und die Sonne brannte gegen Mittag wahrhaft zerschmelzend. Da lernte ich zwei arabische Worte in ihrem vollen Umfang schätzen "Bir" Brunnen, und "Moje" Waffer, und vermittelft ber= felben machte ich mit bem Scheifh Ragir, ber fich immer ritterlich in meiner Nahe hielt, eine lebhafte Unterhaltung. Bulest löste fie fich barin auf, baß ich aus seiner Flasche trank — aber buchstäblich aus der thönernen Klasche. Die Bagage mar etwas zurückgeblieben, und ich wollte durchaus nicht den Bug aufhalten, immer aus Sorge bas Nachtquartier gar so spät zu erreichen. Darum frühstüdte ich auch nur mit einem Stud Brot und Ziegenfase, und auf dem Pferde sigend, während wir sonst immer um Mittag eine halbe Stunde Halt machen. 3ch fürchte wirklich, daß Du Dich in Gedanken ein wenig meiner schämft. Trinken aus ber Flasche eines arabischen Halbbanditen! effen ein Stud Brot und Rafe im Sattel fitend! Ja, Mamachen, und bazu zog ich meine Blouse gar noch aus und ritt in hembarmeln, weil bie hipe mich erdrudte. Das

Alles flingt bei uns unerhört, erschreckend, unthun= lich, weil es eben bei une nicht vorfallen fann. Hier macht es sich von felbst, und wer nicht lernen fann aus ber Flasche eines Arabers zu trinfen, komme lieber gar nicht her; benn mit Ansprüchen an europäische Moben, Gebräuche und Sitten, ift man hier übel berathen. Das ift es eben: Die Sitte ift anders, aber eben weil fie Sitte ift, fann es keinem verständigen Menschen einfallen baran Anstoß zu nehmen; nur die Unfitte verlett. einer unerghlbaren Naivetät machen die Leute am Morgen ihre Toilette; mit der vollfommensten Un= befangenheit bringen fie ihre Bewander in Sicherheit wenn sie burch die Flusse gehen muffen; man fann bas nicht unanständig nennen. Wer es thut darf nicht herkommen, wiederhole ich. — Auf der letten Balfte ber Tagereise, also grabe ale fie uns am nothwendigsten waren, famen wir an brei Brunnen vorüber. Ein Rand von roben Steinen ift immer um die Eintiefung herum gelegt. Ift biefe nur gering, fo bedt ein schwerer Stein die Deffnung, damit nicht Thiere das Waffer verberben. malgten ben Stein vom Brunnen," fommt öfters im alten Testament vor, und der Gebrauch ist derfesbe geblieben. Tiefere und größere Brunnen zu beren Baffer Thiere nicht gelangen können, sind offen und

Stufen führen in ihren Schlund damit man schöpfen Roh ausgehölte Steine und Baumftamme. zuweilen nur Gruben in bem Boben wenn bas Erbreich fest genug ift, liegen baneben als Troge für bas Bieh. Der hirt füllt sie, und geduldig wartend trinkt nach einander die Heerde — auch noch genau wie zur Batriarchenzeit. An dem einen Brunnen fanden wir eine zahlreiche Heerbe gelagert; zu bem zweiten flieg eine andre bie Felswand herab; - also muß oben in der Rabe ber Dörfer fein Waffer fein. Belch eine Bewegung in ber Karawane entsteht, wenn man einen Brunnen in ber Rahe vermuthet ober weiß, fannst Du Dir gar nicht vorstellen! bagu muß man aber einen halben Tag im brennenden Sande und in der glühenden Sonne marschirt fein! man zeigt ihn aus ber Ferne, man verdoppelt ben Schritt, Einige laufen voraus, die Bferbe brangen mit aller Macht bahin und verbrangen einander am Troge. Mein armer Bilger ftedte seinen Ropf zwischen die Pferbeköpfe burch und trank aus dem Trog, weil er gar nicht zu dem um= lagerten Brunnen gelangen konnte. In Tentura hatte fich unfre Karawane fehr vermehrt, durch Anschluß von Leuten, die entweder benfelben Weg aingen wie die Derwische, ober die auf größere Befellschaft warteten um ihn einzuschlagen; barunter ein

Chepaar. Die Frau ging ruftig um mit bem Buge Schritt zu halten unermüdlich zu Fuß, während der Mann auf bem breiten Sattel feines Efels hochst gemächlich seine Pfeife rauchte und fich bei berfelben sogar noch von feinem Diener bedienen ließ, wo bann die Frau den Bündel mit fleinen Sabseligkei= ten tragen mußte. Auch bas ist Sitte bes Drients - und wenn auch die Füße der Frau müde wurden, die Zunge litt nicht barunter. Rur bei einem ziemlich tiefen Fluß, deffen Waffer ben Männern an ben Gürtel reichte, flieg ber aufmertfame Gatte ab und ging hindurch, während ste sich auf dem Esel hockte, aber boch tüchtig naß wurde. Baar Stunden von Tentura liegen am Meer Berge von Schutt, aus benen man noch Mauern, Thurme, Aquaducte erkennen fann, ober es sich einbildet. Es find die Ruinen von Cafarea, der prächtigen, ganz im Sinn und Geschmad ber Römer von Herobes bem Großen ausgebauten Stabt. Storpione und Schafale follen in ihr haufen, und verfallne Brunnen und Cisternen es gefährlich machen in ben Trümmern umher zu fteigen. Wir hatten überdies nicht Zeit bazu. Aber es macht einen gewaltigen Eindruck nicht einzelne Tempel, Balafte ober Amphitheater, fonbern eine gange große Stabt mit Mauern und Thoren als Ruine zu sehen, die noch während

ber Rreuzzüge ein ftarfer, fefter Plat und Sit eines Erzbischofs mar. Run ift sie ausgetilgt zwischen ihres Gleichen und wird es balb von ber Erbe fein, wenn Sand und Meer ihr Berftorungswerk fort-In der Apostelgeschichte nimmt die ganze sprische Rufte, hauptsächlich Cafarea (Cafarien) einen bedeutenden Plat ein. Sier faß Paulus zwei Jahr unter dem römischen Landpfleger Felix gefangen, und vertheidigte fich bann unter beffen Rachfolger Festus und vor dem judischen König Agrippa so nachdrücklich, daß Letterer zu ihm fprach: "Es fehlt nicht viel bu überredest mich, daß ich ein Chrift Von Cafarea wurde Paulus nach Rom geschickt und unter Aufsicht gehalten; ihm "warb erlaubt zu bleiben wo er wollte, mit einem Rriege= fnecht ber sein hütete." Man fann sich vorstellen welchen Einfluß ein Mensch wie Paulus über bie Römer üben mußte, die unbefriedigt zwischen ihren tobten Göttern hin und her schwankten, und nun bei ihm neben der Macht des Glaubens und der Ueberzeugung, die vornehme Saltung, den wurdevollen Ausbruck fanden, woran fie gewöhnt waren und die sie liebten. Er, ber von sich fagt: "Ich bin geboren zu Tarfus und erzogen in Jerusalem ju ben Füßen Gamaliels" (Apostelgeschichte 22, 3) unterschied sich sehr von den Jungern, die

ihr Lebenlang ein Sandwerf getrieben hatten, eben burch ben unauslöschlichen Stempel ber Bilbung und Erziehung. Man hat gefagt er sei ein Tep= pichwirker gewesen. Das ift ein Irrthum, vielleicht eine Berwechselung mit feinem Bater ber es gemefen sein mag. Ein Teppichwirker wird nicht erzogen zu den Füßen eines Andern, ber ihn im "Befep" belehrt, fondern in der väterlichen Bertftatt, wie die Fischer im Kahn ihres Baters. Der hohe Beift und ber gebildete Berftand und die Biffenschaft, können eben sowol einen tiefen Glauben um= faffen, als das schlichte Gemuth; das beweift Baulus. Und wenn er in Milet zu ben Ephefern spricht: seine Sande hatten ihm gedienet; so fest er gleich hinzu: er habe ihnen gezeigt daß man also arbeiten muffe. Wer von je her ein Sandwert ge= trieben, braucht bas nicht später besonders zu zeigen. -Bu meiner großen Freude, vielleicht weil wir tuchtig marschirt waren, schrumpften bie zwölf Stunden unfrer Tagereise zu zehn ein, und wir erreichten um vier Uhr das Nachtquartier, ein kleines Dorf mit einer großen Moschee, haram genannt, bas wie Tentura in der Ebene über der felfigen Uferwand liegt. Den äußern Borhof ber Moschee machten wir zu unserm Lagerplat, was man uns willig gestattete, und ich welß weiter nichts von haram zu erzählen, als baß

auf einem benachbarten Sügel Ruinen eines alten Festungbaues liegen, und daß über Nacht die Schafale in großer Nähe heulten. Drei Stunden Ruftenweg brachten uns am Morgen bes ein und breißigsten nach Jaffa, dem biblischen Joppe. hätten gern bis Jerusalem Scheifh Ragir zu unfrer Bebedung behalten, allein er fagte, tiefer im Lande sei er unbefannt und uns daher unnug. Vor dem Thor von Jaffa, unter einer großen Terebinthe, auf einem freien Plat wo Markt von Lebensmitteln, Früchten, Bemufen, Sühnern und Giern hauptfächlich, gehalten wurde, befam er feine 200 Biafter und ein Batschisch aufgezählt, und ein Zeugniß über unfre Bufriebenheit ausgestellt. Borber hatte er ungemein geschickt ein Baar Gier aus bem Marktforb genom= men, ben eine Frau nach Landessitte auf bem Ropf nach Jaffa trug. Er war beschäftigt fie in seinem breiten Bürtel forgsam aufzubewahren, als er bemerkte, daß ich die Szene beobachtet hatte. Dhne sich decontenanciren zu lassen machte er mir ein fleines Zeichen bes Verständnisses, ging nach einem Beilchen zu ber Frau zurud, gab ihr die Gier wieder, und ermahnte fie ihren Korb beffer in Acht zu nehmen. Dann fah er mich felbstzufrieden an, um mich glauben zu machen, es fei ein angenehmer Scherz gewesen. Aber ich kenne bas schon: frember Leute

Lebensmittel als Eigenthum zu betrachten, ist auch Sitte bes Arabers.

Jaffa liegt wunderhübsch, dicht umgeben von Dran= gengärten mit Granaten und Reben vermischt, so daß manche Bäume unter ber Fülle von Weinlaub Große Plantagen von Zuckerrohr verschwinden. breiten sich weit hin aus, und einzelne Balmen und Tamaristen find in sie hinein gestreut, während Heden von Afazien und Cactus fie umziehen. Um die unförmlichen Arme des mißgestalteten Cactus wand fich eine Fulle von Reben in graziofen Guirlanden. Gemauerte Brunnen mit Auppeln überwölbt spenden reichliches Waffer und helfen die Landschaft schmuden. Hier kann man sich lebhaft das gelobte Land "da Milch und Sonig innen fließet " vorstellen, und mehr Menschen herwünschen um biefes Segens theilhaft zu werben. Die Stadt fpringt auf einem Sügel ins Meer hinein. Ungefähr auf seiner Mittelhöhe liegt ein altes Schloß mit runden Thürmchen, recht mittelalterlich ernsthaft und malerisch. Ebenso hübsch und mit kleinen Thurmen geputt ift bas Thor, vor dem wir halt machten. Eine stattliche Gefellschaft fam heraus, vermuthlich Kausseute, und erkundigte sich bei uns auf italienisch nach Ankunft des öftrei= chischen Dampfschiffes in Beirut. Auch ein Paar Zuden fanden fich ein um wo möglich ein Handelchen zu

Unser Reisetisch gefiel ihnen fehr und ber Eine fragte ob er nicht zu kaufen fei. Die Juben find mir respektabel burch ihr unüberwindliches Fest= halten am Befet ber Bater; baron giebt es in ber gangen Beltgeschichte fein zweites Beispiel! immer haben die untersochten Bolfer, die Rnechte, im Berlauf ber Jahrhunderte die Religion ber Sieger und herrn angenommen; aber die Juden wurden ger= ftreut burch alle Belt, wurden überall arger mißhandelt als Knechte, Leibeigene und Sclaven, und haben bennoch ihren Glauben gegen Christenthum und Islam bewahrt. Das ift mir ehrwürdig — in demfelben Dag wie ihr fleinlicher Sandelsgeift, ber kein Ding sehen kann ohne es zu tariren, mir un= ausstehlich ift. Als der Dragoman das Gesundheits= certificat eingeholt hatte, welches am Thor von Jerusalem von den Reisenden gefordert wird, und nebenbei auch beruhigende Erkundigungen über die Sicherheit bes Weges eingezogen hatte — gegen zehn Uhr ritten wir fort. Anfangs burch eine lange Strede jener üppigen föftlichen Garten. Die Citronenbaume bogen fich unter ber Laft ihrer golbnen Früchte; für einen halben Biafter bekamen wir de= ren ein Dugend. Die Granatäpfel rötheten fich, die Bananen waren reif; an einigen Palmen hingen Dattelbüschel. Bom Carmel schrieb ich: auf bem

Wege nach Razareth begriffe ich die wilde Melancholie ber alten Propheten; hier, liebe Mutter, be= greife ich die weiche, glühende Ueppigkeit des "ho= hen Liebes," das wie eine flammende, duftende Rose in die Weisheitstrone des weisesten Königs gefloch= ten ift. Wo die Garten aufhören beginnt bas weite Gefilbe, welches fich an ber ganzen fprischen Rufte bald breiter bald schmaler zwischen bem Meer und bem Bebirge lagert. Sier hieß es fonft: Ebene von Saron. Wir ließen nun bas Meer im Ruden und ritten landeinwärts brei und eine halbe Stunde bis zu bem Stäbtchen Ramla, immer vor uns bie Berge von Judaa, über die man nach Jerusalem Die Ebene ist fruchtbares Acter= und Wei= beland. Einzelne Terebinthen, zuweilen ein Brunnen, hier und ba einige Grabstätten, find über fie verstreut. "Und es blühen in göttlicher Trauer — Deine Rosen, Sarona, nicht mehr;" heißt es in ei= nem Gedicht von Bechftein, und biese Berse, die mir im Gedächtniß geblieben, weil fie fo fehr melodisch find, find auch ganz wahr. In dieser Ebene liegt Ramla, durchaus von orientalischem Ansehen, nicht wie die Ruftenstädte, die alle mehr oder weniger den mittekalterlich = friegerischen Charafter haben, der in Beirut seine Spipe erreicht. Hier find es nur fleine niedrige offne weiße Baufer mit flachen Dachern

um die plump durchbrochene Gallerien laufen Rup= peln, Minare's, Terraffen, bann Ruinen über welche Balmen fich neigen, weiche graziofe Baume, wie ber zarte Azebarach, und bann wieder ber monftrose Cactus als schüßende Mauer in die Lude einer ftei-Ein schöner ruinirter Thurm, ein nernen gefett. Fremdling aus Westen, zieht den Blid in dem acht morgenlandischen Bilde auf fich. Er heißt der Thurm der Märthrer, weil dort eine große Bahl von Tempelrittern fielen, bevor fie das heilige Land verlie-Ben; er gehörte ju ben Bebauben ihres Convente, deffen Kirche in eine Moschee verwandelt ift. Die Rirche der Johanniter hatte ein gleiches Schickfal. Da mag in architektonischer Rudficht, abgesehen von jeber andern, manches Intereffante verborgen fein; benn ber Türk fitt über bem Allen wie ber Bogel Greif über Schäten, die er wol huten, jedoch nicht würdigen fann. Ein Klofter ber Terra santa, beffen Bilgerherberge von Philipp bem Guten, Bergog von Burgund, gestiftet ift, und ein großes griechisches Kloster nehmen sich der Bilger an, welche noch im= mer zu Weihnachten und Oftern in großen Schaaren nach Jerufalem ziehen. Auch wir, als wir uns ein wenig in Ramla umfahen wurden Nazareni genannt und Habji d. h. Pilger. Ich wollte nicht im Klofter einfehren, weil ba ber Aufbruch wenigstens eine Stunde

später geschieht. Es war mir schon höchst unange= nehm einen halben Tag in Ramla zu verschwenden; aber wir follten und einer Karavane anschließen, bie um zwei Uhr Nachts abging, und so hätten wir Störung im Rlofter gemacht. Statt beffen wurden wir geftort, benn Flintenschuffe hörten nicht auf in ber Ebene, die ganze Racht! Die Leute, welche abwechselnd wachten, und der "reiche Mann," der wirklich auch eine Art von Bogel Greif war, be= haupteten bas wären Räuber. Trat einmal eine Baufe ein, fo füllten Sunde mit verzweiflungevollem Beheul und wüthendem Bellen sie aus. Es war eine unheimliche Nacht, und mitten brin fam die Botschaft, die Karavane ginge nicht ab. Wir warteten noch ein Baar Stunden, versuchten zu schlafen als gegen Morgen bie Schuffe verftummten, waren aber um fünf Uhr schon reisefertig. Als ich aus dem Belt unter ben sanft verschleierten Nachthimmel hinaustrat, ben im Often ber blaffe Lichtstreif ber Dammerung begränzte, ftanden noch alle Sterne ba oben hell und fest; und Einer grade über mir, Einer ben ich besonders liebe, weil er immer und immer am himmel über mir fteht, und ben ich baher auch fehr gut kenne, so von Angesicht zu Angesicht, boch nicht feinen aftronomischen Ramen. Der freute mich! 3ch gebachte ber Magier, die aus dem fernen Chalda

einem Stern nachgezogen waren bis Bethlehem. Wir Alle folgen einem Stern, ber ach! fehr oft von ben Rebeln ber Erbe uns verdunkelt ift, aber, wenn er einmal fo recht über uns ftralt, uns ein Seil bringt. Der Stern ftimmte mich fehr zuverfichtlich. Ramla ift ja nicht so weit von Jerusalem als Chal= baa. 3ch war in herzklopfender Erwartung als wir endlich gegen seche Uhr abzogen. 3ch trieb zur Eil aus freudiger Ungebuld; Giorgio, um die sichern Berge zu erreichen, benn nur in Saronas Gefilben follte bas Gefindel haufen. Es ging fleißig vorwarts. Plöglich erklarte ber "reiche Mann," biefem Sturmschritt bei ber starken Tagereise maren seine Maulthiere nicht gewachsen. Es gab einen Wortwechsel, und als ber Dragoman nicht nachließ, machte jener Rehrt! winkte seinem Sancho Panfa, ber fich flugs auf fein Efelein schwang, und so zogen Beibe ab, und une blieb nur noch ber Seis unfrer Pferbe über ben ber "reiche Mann" nicht zu gebieten hatte. Es war höchst komisch, so recht kindisch; denn wo wollte er wol hin? Wir ritten etwas langfamer, und waren bald bazu gezwungen, weil wir anfingen in Schluchten aufwarts zu gehen; ba fam er zurud. In brei und einer halben Stunde burchschnitten wir die Ebene und eben fo lange fliegen wir aber immer burch eine Schlucht und über einen

Ramm, und wieder in eine Schlucht und über einen Ramm, fo daß man meint, man fomme nimmer jum Biel. Bebaut ist das Gebirg von Judaa in der Art wie das um Ragareth ift: mit Dörfern und beren Gar= . ten und Pflanzungen theils am Abhang, theils unten in der Schlucht, aber im Gangen höchst spärlich. Der Character ift unwirthbar; die Delbäume, die auf einigen Stellen jum Sain ausgebreitet find, sehen auch so still traurig aus mit ihrem bleichen Laube und ihrem ausgehöhlten Stamm. Der Weg war belebt von Leuten des Landes, die uns ruhig ziehen ließen. Einmal griff ein Araber die Flinte meines Reisegefährten an, wahrscheinlich aus Reugier, weil ein doppelläufiges Gewehr eine große und herrliche Seltenheit bei ihnen ift. Auch einem euro= paischen Reisenden mit feinen Leuten begegneten wir, ben ich mit meinen größten Augen ansah nicht aus Freude über ben Europäer, sondern weil er im schwarzen Frack zu Pferde saß, wobei ber Foulard als Reffijeh unter dem Sut fich merkwürdig Ich habe in meinem Leben schon viel ausnahm. Auffallendes gesehen; aber einen Mann im schwarzen Frack zu Pferde doch noch nie! Es machte sich au-Berft erbaulich in den Bergen von Judaa! - End= lich sagte ber Dragoman bei dem recht ansehnlichen Drt Errit = el = Enneb wo wir ein Beilchen rafteten,

jest wären wir oben! allein bas Steigen hinauf, herab, hört nicht auf. Smaragdgrün, an einem muntern Bach, liegen Citronengarten um bas Dorf Colonia. Die Kinder liefen uns entgegen mit Fla= schen voll Waffer, beffen die Wanderer, welche ju Fuß den Weg gemacht haben, fehr bedürfen mögen. Ich nahm keins von dem kleinen Mädchen, das mir welches anbot, so entging ihm der erwartete Bafschisch, und als der arme Vilger — der Einzige der bis hieher uns gefolgt ist - die Flasche nehmen wollte, riß es ste ihm fort. Die grausame Gelb= gier in diesem Bolt, schon bei ben jungsten Kindern, ift beklemmend. Daß fie ben reichen Leuten keinen Trunk Waffer umsonst geben wollen — nun, schön ist es nicht und bei uns kann man ihn doch noch wol bekommen; — aber auch nicht einmal ben Armen, ihres Gleichen! - Ich fing an gang matt zu werben vor Erwartung und Ermübung. Noch eine Berg= lehne ritten wir herauf, dann über ein schrecklich muftes Steinfeld, das fich ein wenig hügelte. Der arme Bilger lief voran um zuerst die Nachricht zu verfünden, daß wir am Biel-maren. Wir waren es. Jerusalem lag vor und. Sohe, feste Mauern, einige Kuppeln und Minare's, ein Baar schwere unförmliche Gebäude, dies ausgebreitet auf ber öben Steinfläche, aus ihrem Stein gebaut, und hinter

ber Stadt ber kahle Delberg von berfelben Steinfärbung; einige Delbäume karg vertheilt in großen Entfernungen; nirgends Grün, nirgends Wasser; dürre Härte ringsum bis zu den Bergen: so zeigt sich Jerusalem. Mir wurde das Herz ganz schwer. Wir ritten weiter. Auf einem ebneren Platz zur Seite des Weges, hielt der Pascha mit seinem Gessolge, und ließ einige Soldaten den Djerid reiten. Das Thor sah ganz sestungsmäßig aus, gar nicht halbverfallen, wie sonst bei allen Städten des Orients, sondern auch streng und starr. Da mußten wir hindurch. Dann über einen wüsten Platz und durch einige schmale Gassen, und wir hielten vor dem Kloster von San Salvador — —

## XXIX

Berufalem, Freitag, Rovbr. 3, 1843.

Warum sest der Mensch nur seinen großen Todten die Stralenkrone auf? warum macht er das Grab zur unumgänglichen Pforte der Apotheose? warum stralt ihm nur aus dem Grabe das Licht entgegen, welches ihm Aufschluß giebt über die Größe und Herrlichkeit des Heimgegangenen? — Es ist als könne der Mensch die leibliche Erscheinung immer nur als feines Gleichen betrachten, und als muffe er im traurigen Bewußtsein feiner Unvoll= fommenheit ihr mehr Schwäche als Kraft, mehr Selbstsucht als Selbstopfer zutrauen. Ober ift es im Busammenhang mit seiner geiftigen Ratur, baß ihm das Unsichtbare ein Göttliches und Emiges wird, und das Sichtbare ihm ein Endliches und Irdisches bleibt. Darum ift das Grab eines gro-Ben Menschen für die Meiften von ergreifenderem Eindruck, als die Stätten an die fein Leben fich knupft, und darum ift das heilige Grab, welches Denjenigen umschließt, ber allein vor Allen die ge= lebt haben heilig genannt werden follte, ber Ort wohin jeder Vilger zuerst seine Schritte wendet. Der Türk hat ben Schlüffel jur Rirche bes heiligen Grabes und halt fie ju allen Stunden verschloffen, wo fein öffentlicher Gottesbienft ift. Die Abgabe per Kopf für jeden Besucher hat Ibrahim Pascha aufgehoben, man giebt nur einen freiwilligen Batschisch; aber die Thurhuter find nicht zu vermeiden, die innerhalb der Eingangspforte auf breitem Di= man rauchen und Raffee trinfen. Das Klofter von San Salvabor liegt nicht gar fern von ber Grabes= firche. Die Straßen sind frumm und schmal, die Saufer mit niedrigen Thuren und fast gar feinen Fenstern, wie in Damastus, aber von Stein. Der Boben ift höchst ungleich, fällt, steigt, fällt wieder. Am Ende ber Straße steigt man eine Treppe herab und endlich führen zwei breite Stufen auf ben mit Quadern belegten freien Plat, der einen Borhof bilbet, auf dem man Verfäufer von Rosenfranzen und Eruzi= firen, Bettler, Andachtige, Dugigganger und Bilger findet. Die Façade der Kirche ift eine Art von Ruine, halb verfallen und reich geschmüdt, wunder= fcon und armselig, Saulenknäufe und Friese aufs Reichste gearbeitet und barüber eine kahle Mauer mit ausgebrochenem Fenster. Unmittelbar an sie leh= nen sich wie Flügel Gebäude, welche jum gegenüberliegenden griechischen Kloster gehören, und sie zusammen zu bruden scheinen. Dit bem Ruppelbau, der hier gang allgemein herrscht, ist der Thurm nicht zu vereinen, und da man die Kuppeln nicht fieht, wenn man vor der Kaçade steht, so macht sie kaum den Eindruck einer Kirche. Drinnen ift es mun aber gang, gang anders! ba ift eine Belt von Rirchen und Kapellen; da find alle Confessionen und Secten ber chriftlichen Religion — außer benen die aus der Reformation entsprungen sind — beifam= men und vertreten; ba herrscht ein immerwährendes Bebet, ein ununterbrochener Gottesbienft; ba tritt eine Raumlichfeit voll tiefem, feierlichen Ernft einem

entgegen um die Seele ju ftimmen jur Betrachtung göttlicher Dinge, und ewige goldne Lampen blinken in das Dunkel hinein, wie die Flämmchen der Liebe, bes Glaubens und ber Hoffnung, die in allen Berzen, hier schwächer, bort ftarfer, Nahrung finden; - ba fonnte es ein Sumbol ber achten Rirche Chrifti. bie er zu grunden ftrebte und hofte fein: eine Bereinigung in Liebe zur Ehre Gottes um die Andacht ber Welt im Schleier verschiebener Formen auszubruden. 3ch faltete ftill meine Sande; ber erfte Moment fiel rein und flar in mein Berg. Wir begannen unfre Wanbrung burch biefe merkwürdige, über, auf und an Felsen gebaute Rirche mit bem Besuch des Allerheiligsten. Denn, liebe Mutter, wir sind im Morgenland, bas barf man hier nie vergeffen. Hier standen die herrlichsten Tempel der alten vorchriftlichen Religionen, beren Allerheiligstes immer eine besonders geweihte Stelle mar, die fich entweber nur bem Briefter jum Gebet und Opfer, oder dem Andächtigen zu ganz besonderer Erhöhung seiner Andacht öfnete, und ihnen ähnlich, nicht blos in Form sondern auch in Gesinnung, ift diese uralte Rirche immer auf bemfelben Blat erbaut, ben Raifer Sabrian ben Gläubigen geftattete: über bem Grabe Christi. Als später Kaiser Constantin eine Basilita barüber erbaute, blieb mahrscheinlich das fleine ur=

Ĺ

iprüngliche Bethaus als Kern in ber weiteren Schaale. Jest ift es eine kleine Kapelle von Innen und Au-Ben mit Marmor befleibet, die in einer runden Salle unter einer hohen Ruppel fteht und die, in zwei Abtheilungen getheilt, erft eine Art von Vorgemach und bann ben engen Raum mit bem Grabe Chrifti umschließt. Das Vorgemach heißt bas bes Engels, weil die trauernden Frauen ihn dort am Eingang bes Grabes gewahrten. Durch eine enge niedrige Thür tritt man nun gebudt in die Grabesfammer, die, ursprünglich eine Kelsenhöle, von ihrem eigent= lichen schlichten Material nichts übrig behalten hat und nichts zeigt, ale ben langlich vieredigen Steinblod auf welchem ber Leichnam ausgestreckt lag; und noch dazu ift die obere Fläche beffelben eben= falls mit einer Marmorplatte bedeckt. Er fieht wie ein Altar aus und dient als solcher, wenn hier Meffe gelesen wird. Bier und vierzig vergolbete Lampen erleuchten ewig den ftillen bunklen Raum, welcher ber einzige auf Erben fein mag, ben nie ein Mensch ohne Ernst und innere Sammlung betreten hat, und wo Thränen gefloffen und Gebete gesprochen find, wie sie wol auch fein andrer Ort gesehen und gehört. Diefer Gedanke trägt viel dazu bei die Feierlichkeit bes Eindrucks zu verftarken und ihm die Weihe zu geben als ob noch immer Engel am

heiligen Grabe machten, und machen werden fo lange es "mühselige und beladene" Bergen auf Erden giebt. - So, geliebte Mutter, war meine Stimmung. 3ch fürchte fast sie erscheint Dir falt mit Anderen verglichen, die am heiligen Grabe in tiefe schmerzliche Wehmuth und gerührte Trauer versunfen find. Bitte, glaube mir, ich war es nicht! aber ich fühlte mich mehr innerlich ftark werden, als innerlich zer= schmolzen. — Vor dem Altar ift ungefähr für brei Bersonen Plat und damit der Raum der Grabesfammer ausgefüllt. Als ich eintrat ftand in ber andern Ede ein Bilger und betete, ein Greis mit schneeweißem langen Bart und einem schönen eblen ftillen Antlig. Er betete nicht mit Rofenfrang, ober Bewegen ber Lippen, ober Thranen; nein, er ftand ruhig ohn' irgend ein außeres Zeichen im Winkel an bie Wand gelehnt, die gefalteten Sande auf ben Pilgerftab geftügt; aber seine Seele mar bei Bott man fah es ihm wol an. Das ift bas schönfte aller Gebete. — Bogengange umziehen die Rotunde in beren Mitte bie Grabestapelle fteht, und man geht aus ihnen in die Vorhalle und in die Kirche der Ratholiken - ber Lateiner, wie man fie hier nennt. Sie ift flein, durftig und finfter, benn die Lateiner find arm, und ohne bie großen Reichthumer ber griechischen und armenischen Kirche. Ein fleines

Gebäude lehnt sich an sie, worin sich diejenigen Franziskanermonche aufhalten, welche abwechselnd aber unausgesett die geiftlichen Kunktionen zu vollziehen haben. Darüber follen fich türkische Pferdeftälle befinden, oder befunden haben, was befremblich erscheint, wenn man vergißt, daß man auf einem ursprünglich gang unregelmäßigen Sügel fich befindet, deffen Grotten und Ruppe nur durch fünstliche Umbauung mit einer Kirche zu einem Ganzen vereinigt find, und an den sich wieder andre Höhen und Tiefen lehnen, welche jedoch immer in seinem Maßstab bleiben. nämlich nur fleine Sügel, feine Berge find. Theil ber Kirche liegt um einige Stufen niedriger, als die der Griechen, welche sich an die Rotunde an=. schließt, und fehr prächtig, reich geschmudt, glangend gehalten, unstreitig die imposanteste von allen ift. Auch sie ist mit einer Ruppel überwölbt, und ihr Chor ift vom Mittelschiff durch eine gitterartige Holzwand getrennt, die äußerft zierlich sculptirt und reich vergoldet ift. Die gewöhnlichen etwas grellen und überladenen Ausschmückungen der griechischen Rirchen, burch Seiligenbilber, Vergoldungen, Schnitwerk, Aufput durch purpurfarbne Seidenstoffe, find hier im höchsten Maß verschwendet. Um sie herum läuft wieder ein bunkler Bogengang in deffen Ri= schen sich Rapellen befinden, die zur Erinnerung an

cinzelne Momente gestiftet find, welche ber Kreugigung fich anschloffen: eine ber Beißelung, eine ber Dornenkrönung, eine bie man bas Gefängniß Christi nennt, wo er die letten Augenblicke erwartete; eine wo die Rriegefnechte um feinen Rod würfelten. Dann fteigt man achtundzwanzig Stufen hinab zur Rapelle der heiligen Helena, welche den Armeniern gehört, und aus ihr noch breizehn zur Grotte ber Kreuzauffindung, die auch in eine Kapelle verwandelt ift. Rehrt man bann in ben Bogengang gurud und geht in ihm weiter, so gelangt man zu einer fteilen Treppe, die mit zwanzig Stufen aufwärts führt zu Golgatha, ber Schäbelftatte, auf ber zwei Altare errichtet find. Am Fuß bes Golgatha liegt eine röthliche Marmorplatte auf welcher ber Leichnam Jesu nach ber Abnahme vom Rreuz foll gefalbt fein. Und bann befindet man sich wieder an ber großen Gingangs= Wenn man es gesehen hat kann man sich fehr lebhaft bie gange Szenerie vorstellen: zur Rechten Golgatha, und jur Linken, am Abhang bes Bugels, die Grabhole bes Joseph von Arimathia in . einem Garten. Der ift verschwunden, und Golgatha hat keinen Abhang mehr, sondern ist durch Ab= sprengung und Ebnung in einen großen Felsblod verwandelt, der die Altare trägt, mahrend weiter= hin zur Rechten, an ber Seite welche bem Grab

entgegengesett ift, die Grotte angenommen ift in ber Helena das dort verborgene Rreuz entdedt hat. — Dies sind die Hauptpunkte; nun hat aber auch noch die sprische Secte der Jacobiten eine Kapelle in der Nachbarschaft ber Lateiner; die armen Kopten eine ganz armselige in der Rotunde selbst, sich lehnend an die Rudwand bes Allerheiligsten, und aus einer Art von hölzernem Kaften bestehend, nicht viel größer als ein Beichtstuhl, dessen Thür mit einem Bind= faden zugebunden mar. Hinter der griechischen Kirche sind in dem Bogengang verschiedene Thüren, die in Rlostergebäude der Griechen wie in die Räume führen, wo sich jene ihrer Mönche und Geistlichen aufhalten, welche, wie die Franziskaner, zur ewigen Andacht sich ablösen. Eine Thür geht auch in ihre Ruche; benn die Griechen, welche durch 3ahl, Reich= thum und Macht die wichtigsten ber heiligen Statten in Besit haben und baburch am angesehensten und einflußreichsten sind, machen es sich bequemer als die andern Confessionen und haben förmlich Haushalt in ber Kirche, brodeln und fochen, wahrend Lateiner und Armenier sich begnügen aus ih= ren Klöstern sich speisen zu laffen. Ach ja, liebe Mutter, nun kommt bie fürchterliche Schattenseite dieser Kirche! findet man schon fast zu viel der Rapellen, wird man überfättigt von der Maffe ber

Altare, meint man bag bie erhabene Saule ber Erinnerung in zu viel kleine Splitter zerschnitt sei und daß ber gehäufte Stoff fure Auge, ber Seele nicht wol thue, die fich nach einem großen erschüt= ternden Eindruck sehnt: wie wird einem bann zu Muth wenn man auf jedem Schritt und Tritt die Erflärung hört, wem die verschiedenen Kirchen, Rapellen und Altare, ja bie einzelnen Bogengange ge= hören, wie viel ewige Lampen jebe Confession bas Recht hat anzugunden und wo, in welcher Reihefolge fie die Messe lesen, welche Rechte jede bei geistlichen Kunktionen behauptet, und wie sie sich beneiben und immer meinen Eine von der Andern übervortheilt und verbrängt zu sein, in welchem 3wist und Saber fie leben — ach Gott! bann fann man trauria werden! Ich hatte schon zuvor viel darüber gehört und war gang barauf vorbereitet; bennoch hat es etwas ungemein Schmerzliches es so vollkommen bestätigt zu finden. All ber haß und Bant ift Dem zu Ehren, ber nichts als Liebe und Frieden lehrte. Man weiß nicht ob man sagen soll: Seib nicht so bumm! — ober: Seid nicht so schlecht. wohnen fie nun beständig auf der heiligsten Stätte ber gesammten Christenheit beieinander. Tag und Nacht ausharrend im Gebet, breißig griechische Beiftliche, fünfzehn armenische und amölf Kranzis-Babn-Babn, Driental. Briefe. II. 13

faner, und die frommen Gedanken, die sie gemeinsam haben follen, flößen ihnen feine brüderliche Befinnung ein. Die Lateiner scheinen wol etwas unterbrudt feit dem großen Kirchenbrand von 1807. Da waren die Griechen vermöge ihres Reichthums ge= schwind bei der Hand um wieder auf = und auszu= bauen, und wer das hier besorgt, dem gehört das Ganze — nicht ausschließlich, aber boch so, daß er als der Hüter betrachtet wird - und ba ging bas Wärteramt bes heiligen Grabes, bas die Lateiner besessen, an die Griechen über, die außerdem auch noch die größte Kirche, den Altar der Kreuzigung auf Golgatha, und verschiedene untergeordnete Statten inne haben, während sich jene eigentlich nur mit Nebenaltären und ihrer engen finftern Kirche begnügen muffen. Aber das ift mahr: fein Grundftud auf dem eine zahlreiche Bevölkerung sich niedergelassen, fann es genauer vertheilt, strenger begrenzt und forg= famer exploitirt haben, als es hier geschehen ift. Allmälig wurde ich kalt und immer kälter, so daß ich mich fehr gelaffen dem hiftorischen Interesse zu= wendete, und den Ort mehr wie eine Art von hei= ligem Museum betrachtete. Die Kaffeekuche ber turkischen Thürwächter und die Nischen der Armenier mit ihren Bettpolftern waren mir ju anftogig in ei= ner Kirche. Auf architektonische Schönheit kann fie

keinen Anspruch machen; dazu fehlt ihr Einheit, Harmonie, innerer Zusammenhang. Beil fie aber in dem Allerheiligsten einen geistigen Mittelpunkt besitt, so ift fie boch von großer Wirfung, und nur nach einiger Zeit wird man durch das Umberschweifen des Blides gewahr, daß nur die Seele, aber nicht das Auge, jenen Mittelpunft als halt hat heraussinden können. Aus der Aglomeration von Rirchen und Rapellen, die burch Bange, Stufen, Treppen zu einem Ganzen verbunden sind, fannst Du schon einigermaßen entnehmen, wie unregelmäfig die verschiedenen Theile sich zu einander verhalten muffen, und daß es eines fehr geschickten Baumeifters bedurfte um fie in ihrer gegenwärtigen Ord= nung zusammen zu stellen. Die Bastlika Raiser Conftantins wurde burch ben Perfertonig Chosroës, der im Jahr 614 Jerusalem eroberte, verheert; allein ber byzantinische Kaiser Heraclius richtete fie nach vierzehn Jahren wieber auf. Der Chalif Omar, ber 639 die Stadt einnahm, schonte die Kirche, aber der wildfanatische Chalif Sakem, vom Geschlecht der ägyptischen Fatimiten, verwüftete fie von Reuem, 1009, gab aber später wieder die Erlaubnis fie berzustellen; bis sie benn endlich im zwölften Jahrhundert, nachdem die Kreuzfahrer das lateinische Rönigreich zu Jerusalem gestiftet hatten, von diefen

Rönigen ungefähr in ihrer gegenwärtigen Geftalt erbaut wurde, sammtliche heilige Statten jum erften Mal vereint zu einer Kirche unter einem Dach. Ich sage ungefähr, weil der Wiederaufbau nach dem großen Brande von 1807 in ben Ginzelheiten Beränderungen herbeigeführt haben foll. Go ift fie denn auch durch ihr hohes Alter ehrwürdig, und intereffant als ein Bau jenes vergänglichen König= reiches, bas fo schlagend ben Beweis führt: baß zum Erobern nur Muth, Tapferkeit und verrauchen= der Enthuftasmus gehört, aber zum Erhalten, Beis= heit. Die schlichten Sarkophage bes edlen Gottfried von Bouillon und seines Brubers und Rachfolgers Balduin I. stehen vor einer Kapelle. Obgleich die bildenden Kunfte zur Ausschmudung ber Rirche angewendet worden, so sind es doch leider feine Erzeugniffe bes Genius, die man findet. 3wei Hautreliefs von Marmor und zwei Gemalbe find im Allerheiligsten angebracht ohne ihm zum besonbern Schmud zu gereichen, und von ber Bergierung ber griechischen Kirche habe ich schon gesprochen. Die armenische der heil. Helena ist noch bunter herausgeputt muß ich wirklich fagen, mit Goldquaftchen und Straußeneiern, wie die Moscheen, und mit Beiligenscheinen von Silberblech um Die Ropfe der gemalten Beiligenbilder.

Als die Rirche für uns geöffnet wurde, füllte fie fich schnell mit Besuchern. Manche mogten auch wol schon mit ben Beiftlichen ihrer Confessionen barin eingeschloffen gewesen sein - wie es benn fehr Sitte frommer Bilger ift brei Tage und Rächte, ober boch vierundzwanzig Stunden, ober minbestens eine Nacht barin zu verweilen. Das war nun wieber schön zu sehen, wie Reiner fich um ben Andern fummerte, sondern ju ben Stätten feiner Anbacht eilte. Da ftand ber arme Kopte in seinen bunkel= blauen Mantel von Kopf zu Fuß gehüllt, wie ein trauriger Schatten vor feinem burftigem Bethaus; da kniete der schwarze Abnsfinier und kußte den Salbungstein bes heiligen Leichnams; ba machte ein Soldat ber albanesischen Truppen in seiner phan= taftischen Rleibung seine Kniebeugungen vor bem Altar auf Golgatha; da brängten fich Ruffen in Schaafspelzen mit furzbeschornen Köpfen staunend und eilfertig in die prächtige griechische Kirche; da eilten Frauen mit Tüchern über bem Ropf und fast europäisch gekleibet, Pilgerinnen aus Griechenland und Sübrufland, nach bem Allerheiligsten, bas immer nur wenig Menschen auf einmal faffen fann und baher ftets umlagert ift. Dazwischen gingen griechische und armenische Geistliche mit ihrer schwar= gen, mörferförmigen Ropfbebedung herum, und einige

Franzistaner, unbeschuht mit bem Strick gegürtet. Auch andre Reisende, halbe Pilger wie wir, die ich so nenne, weil wir nicht von dem Gefühl des ach= ten Bilgers überflutet find, fondern für Beobachtung und Betrachtung Gebanken übrig behalten. Alles macht nun wieder einen gang grandiosen Ginbruck! Da fühlte ich mich wieder in tiefster Seele ergriffen! ich stand auf der Andachtstätte einer Welt! die Menschheit zog zu diesen Altären. In dieser großen Gemeinschaft löften bie einzelnen Särten und Disharmonien sich auf. Die Schranken, welche von den Confessionen gezogen waren, verschwanden vor bem Geift ber über jeber Schranke schwebt. Sogar das irdische Treiben, der Türk als Thürhüter, die Schlafstellen, bie Rüche, traten aus schwarzem Schatten in milberes Dämmerlicht: ber Wuft von Welt ist ja überall auf Erden die Folie des Allerhei= liasten.

Ich werbe die Kirche noch öfter besuchen; aber ich war eilig Dir den ersten Besuch zu erzählen, weil er die tiefste Wirkung machen muß. Später, wenn man die Räumlichkeit kennt, gewöhnt man sich an Dies, kritisirt Das, und in jedem Kall ist das Blatt der Seele auf welches der zweite Eindruck fällt nicht mehr weiß, denn der erste steht schon darauf gesschrieben. Auf eine Nachtwache in der Kirche rechne

nicht für mich; ich weiß ungefähr was ich mir leiblich und geistig zumuthen kann, und dazu gehört nicht eine Nacht in gottseligen Betrachtungen gu burchwachen. Wie veinlich wenn ich mich in andre vertiefte, und welch ein Sfandal wenn ich entschlum= merte - fo in ben gewiffen Morgenstunden! ben der Orgel der Lateiner — der einzigen in der Rirche — wird den fatholischen Frauen dann ihr Blat für die Nacht angewiesen, und auch Brotestan= tinnen können bort untergebracht werben, wie benn überhaupt bas lateinische Rlofter mit größter Libe= ralität alle Fremblinge aufnimmt. 3ch meine mit liberaler Gesinnung; es ift bei Weitem nicht so groß und gut eingerichtet wie bas Klofter auf bem Carmel, benn die Terra santa ift unbemittelt, und bas hiefige Kloster vollends, als bas Mutterhaus, muß die übrigen unterftugen; allein es thut was es ver= Wir kamen ziemlich ungelegen. Nicht nur Reisende, sondern auch noch die Kanzlei des französischen Consuls erfüllen die Casa nova, während in ihren kleinen Rebengebäuden die Schulkinder untergebracht sind, für die man fonst in ein Paar Häuschen in ber Stadt Schule halt, welche ebenfalls der Consul in Anspruch genommen hat, bis feine Wohnung eingerichtet sein wird. Der Inter= nuntius, nicht zufrieden mir einen Empfehlungsbrief mitzugeben, hat auch noch direct aus Constantinopel für mich schreiben laffen, so baß die guten Bater wirf= lich in Verlegenheit waren, aber mich doch nichts= bestoweniger mit der größten Freundlichkeit empfin= gen und mir ein Gemach herzurichten wußten. Bis bas in Ordnung war gab es kein andres Obbach für uns, als daß fie uns über die Strafe nach einer Art von Vorhalle ihrer Kirche führten, wo wir sogleich mit Raffee, Confituren und Limonade bewirthet wurden. Der Bater Jean Battifte, mit mit dem wir von Smorna nach Beirut gereift find, leistete uns mit einigen Andern Gesellschaft, der preußische Consul dem wir unter dem Thor begeg= net waren, und für ben wir Briefe hatten, fam auch dazu. Ich kann nicht beschreiben welch einen angenehmen Einbruck es macht fo empfangen zu werben, als Frembling, aus Wolwollen, nicht ums Beld. Ja, es ift mahr, in ben Hotels von Reapel, Genf und Paris habe ich anders gewohnt; aber giebts ein Ding beffen man überdruffig wird, so ift es die= fer obe Gafthofelurus zu bem Jeber feinen Pfennig beiträgt. Heute habe ich auch schon mein kleines Rellergemach verlaffen; benn ber frangösische Baron ift mit seiner Frau abgereift, und ich habe beren ge= räumiges Bimmer mit bem Ausgang auf eine Terraffe bezogen. Giorgio besorgt wieder unfre Ruche,

damit er seine Zeit anzuwenden wisse, und das Klosfter hat weiter keine Last von uns. — —

## $\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}$

Jerufalem, Sonnabend, Robbr. 4. 1843.

Meine liebfte Emp,

"Via crucis, via lucis" heißt ein alter Spruch, ben man nach ber in manchen Klöstern üblichen Sitte häusig über die Thüren der Zellen liest. Ja, auf den Weg unter dem Kreuz folgt die Verklärung, wenn auch nicht immer vor der Welt — innerlich gewiß! Ja, es ist ein ganz göttliches Leben, das Christus lebte und ein ganz grausamer und ungerechter Tod den er litt, und das Leben von uns Andern ist gering und unser Tod farblos. Von einem Vergleich, oder von demselben Waßtab kann also gar die Rede nicht sein. Dennoch, wenn man nicht in sich selbst den Schmerzensweg verfolgen, wenigstens einzelne Momente daraus für sich selbst nachleben könnte, so würde er wol ziemlich gleichgültig betrachtet werden. Das Auge ist kalt und fragend; während es sieht

muß die Seele ihm heimlich erzählen was es eigent= lich fieht: bann nimmt es bie Gegenstände auf wie fie es verdienen. Die Via dolorosa, ben Weg ben Chriftus unter bem Kreuz vom Richthause bis Golgatha ging, gingen wir heute; aber in entgegenge= setter Richtung, an ber Grabesfirche vorüber, burch das Gerichtsthor und die Trümmer der alten Mauer, welche bamals die Stadt begranzte, an all ben Leibensstationen vorüber, die so tausendmal nachgeahmt, ja nach Schritt und Zoll ausgemeffen und durch Bildwerf verherrlicht, das fatholische Europa fennt, und so abwärts bis jum Stephanusthor. Da fällt ber eine Abhang bes Morija steil hinunter zum Ribron, und auf der andern Seite erhebt fich der Delberg, so daß er mehr durch eine Schlucht, als burch ein Thal von ber Stadt getrennt ift. Ueberall berfelbe Charafter in ber Landschaft: Ernst bis zur Strenge. Die Baufer, die Mauern, ber Morija, bas Bett bes Ribron, ber Delberg, bie Schutthugel, der Erdboden: Alles ein und derfelbe gelbgraue Stein; nicht ein Waffertropfen im Ribron, nicht ein Grashalm zwischen bem Steingeröll bas ben Boben weit und breit, auf Höhen und in Tiefen bebedt; nur gerftreute Delbaume, beren filbergraues Laub in vollkommner Harmonie mit der Färbung der Land= schaft ift, und nur Gräber: türkische am Abhang des

Morija, jubische an bem bes Delberges, aus alter und neuer Zeit, Grabholen, Grabmale, Grabfteine. "Jerusalem, die bu fteinigst beine Propheten" fiel mir ein. Der Prophet, die Chebrecherin - im= mer war ber grimmige Stein ba um fie zu zuchtigen, benn man hatte ihn unter ber Sand. Eine Brude führt über ben Kidron und bann geht ber Weg an einen Plat vorüber auf bem acht ururalte Delbaume ftehen und ben man für ben Garten Gethfemane halt. Da fampfte Chriftus ben letten Kampf. Einst, in der Bufte, ebe er eintrat in den Kampf= plat ber Welt, bestegte er bie Bersuchung; wer bas vermogte konnte auch die Kurcht bestegen. Ueberdas war es immer ein und dieselbe Versuchung in verschiedenes Gewand gefleibet, nämlich die: seinen erhabenen Beruf mit einem alltäglichen ju vertauschen. Er hatte ein irdischer Konig werben konnen: feine Junger, feine Buborer, bas halbe Bolt maren bereit ihn frohlodend als solchen anzuerkennen, warteten nur auf ein Wort, einen Blid, begriffen nicht, daß es nicht geschehen sollte; ber alltägliche Mensch will ftets von dem geistigen Fortschritt einen materiellen Bortheil, will mit ber Erfenntniß irdische Hutten bauen. Ach, oft werben fie von ihr niedergeriffen! Chriftus brach mit eigner Sand feine irdischen Balaste und Throne nieder, und sprach

barauf zu Vilatus: - "ich bin ein König, bazu geboren daß ich die Wahrheit zeugen foll." Da hatte er überwunden, da ift er wieder Held und Sieger. Aber in Gethsemane — Gott, wie klingt es so traurig, als er zu Betrus spricht: "Simon, schläfft Du?" — Berzeihung! ich schreibe ba ja lauter Dinge, die Sie beffer, liebste Emp, im Busammenhang bei ben Evangeliften lefen können; allein es ist wirklich unmöglich es nicht zu thun. Man sieht die Orte von benen man fo ungählige Male gelesen hat, und die Worte finden sich von felbst dazu. Ich habe immer eine besondre Vorliebe für diesen Garten von Gethsemane gehabt, weil Christus hier fo ganz überwältigt von Trauer und von Schmerz zerbrudt ift, und sich boch wieder aufreißt. Ich sah mir die alten Delbäume recht genau an, ob es wol dieselben sein mögen die damals hier standen. Ihre mächtigen umfangreichen Stämme find gang hohl, und die Solungen mit Steinen gefüllt, damit fie bem Winde Widerstand leisten können. 3ch habe ben Baum gar gern; er opfert sich auch in seiner Art auf: er verzehrt sein Holz, sein Mark, behalt nichts übrig als die Kruste ber Rinde, um seine Früchte zu ernähren; zum Symbol ber Mutterliebe könnte man ihn machen. Uralt wird er; — und find benn überhaupt achtzehn Jahrhunderte ein fo

unermeßlicher Zeitraum? Sier kommen fie mir wie eine Geschichte unsrer Tage vor; hier sind fie hingerollt und haben nichts Wefentliches verändert, nur ein Paar andre Menschengeschlechter gebracht. Unangetaftet ift rings umber bie Natur geblieben. Das ift für mich die Hauptsache, und daher gestehe ich Ihnen ehrlich, daß bie große Ausführlichkeit mit ber man hier jeden Bunkt durch irgend ein Wort ober eine Sandlung Chrifti zu bezeichnen ftrebt, mich sehr ermübet und wenig anspricht. Da foll er über Jerusalem geweint, bort gebetet, hier follen bie Junger geschlafen haben. Das ift zu viel! Es fann zwar so gewesen sein; aber man muß boch auch die Gebanken ein wenig fich felbst überlaffen, damit ste sich auf ihre eigne Hand besinnen und erinnern können. So fteigt man benn jum Delberg hinan, ju der Stelle wo die himmelfahrt verehrt wird. Eine fleine nadte Rapelle umgiebt fie, und ift ihrerseits von einer großen Mauer=Rotunde um= geben, verschloffen, von Türken bewacht. Früher hat hier die armenische Kirche der heiligen Belagia geftanden; fie ift verfallen feitdem die Griechen die Armenier zu vertreiben gewußt haben. Eine fleine . Moschee, auch sehr verfallen, steht daneben, hinter= . wärts einige flägliche Wohnungen. Wir bestiegen das Minare, wo man eine majestätische Ansicht der

Stadt und einen Rundblid über bief gange Gegend Bon hier ift ber Blid auf Jertfalem fo über= raschend, sie liegt so königlich imposant da, daß ich warlich feine Stadt mit ihr zu vergleichen wüßte. 3ch war doppelt erstaunt, weil wir vom Gebirg aus Westen kommend, sie zuerst von ihrer Flachseite ge= sehen hatten. Der Delberg liegt aber grabe ent= gegengesett im Often, und hier zeigt sie sich fuf dem Morija liegend, und hoch befränzt mit Mauen und Thoren schaut sie jum Kidron hinab. Die heil he Stadt! heilig feit Jahrtausenden ben verschieden= sten Religionen und ihren Bekennern. Den Israe= liten ift fie es als Stabt bes alten Bunbes, bes Tempels Jehovahs, als ihr verlornes, ewig beklag= tes und geliebtes, bereinst wieder zu erwerbendes irdisches Eigenthum, wo im Thal Josaphat die Auferstehung der Todten ftatt finden foll. Den Muhamedanern ift fie es in folchem Grade, daß fie tei= nen andern Namen als el Ruhds, die Heilige, für fie haben, benn hier auf Morija, wo einst Salomos Tempel ftand und jest die Sakhara = Moschee fteht, fuhr Muhamed gen Himmel, hier wird er einst die . Tobten richten, und die gefürchtete Brude el Sirat, . ber Prüfungsweg ber Reinen und Unreinen, wird nicht breiter als ein Haar vom Morija zum Delberg über bie Schlucht bes Ribron gespannt sein.

ift es ben Chriften - aber ach! ungefähr fo wie bie Rleiber Chrifti es ben Rriegsfnechten waren: fie mögten ein Stud bavon haben. Das verfichre ich Sie: ich freue mich herzinnig, daß feine ber protestantischen Seften hier auch nur ben allerge= ringsten Einfluß hat, weil also von ber Seite me= nigstens fein haber herzukommen kann, und noch mehr freue ich mich, daß der Türf hier Oberherr ift; benn war' er es nicht, ich glaube es wurde Mord und Todtschlag, und gang gewiß Verfolgung und Ausschließung geben. Aus der Melancholie fommt man hier nicht heraus! Run stehen Sie ba oben, nun schauen Sie ringeum: ba vor sich die trot ihrer Beiligfeit gerftorte, vermüftete, geplunderte, erniedrigte Stadt, die mehr Trubsale erdulbet hat als irgend eine andre in der Weltgeschichte, die sedesmal, wenn fie dus ihren Trummern fich wieder zu erheben begann, von Neuem hinein gestürzt wurde. Drüben Golgatha mit seiner Wahrheit vom Kreug, welche heute wie damals die Menschen nicht verstehen mögen, weil es ihnen beguemer und angenehmer ift sich das Le= ben leicht und egoistisch zu machen, als schwer und opferbereit; und barum fragen sie heut wie bamals Bilatus: "Was ift Wahrheit?" Es ift bie vom Rreug. Es aufnehmen, es tragen; nicht ftumpffinnig und bumpf, nicht fich gerbrockeln und gernagen laffen,

nicht fich barauf etwas zu gut thun ober barum lamentiren, nicht es als Fessel betrachten, sondern als Feile, welche geiftige und feelische Fesseln zerar= beitet, nicht als ein heimgesuchter sich anstaunen noch als ein Auserwählter. Ich weiß nicht: werben die Menschen konfus gemacht ober sind sie es von Natur, daß ihnen die einfachften Wahrheiten fo fchwer eingehen! - Sier im Borgrund Morija, ber Berg ber Berheißung, an ben man im Ganzen wenig benkt, weil die Burg Zion und Golgatha in der Rähe sind, und ber mir boch unaussprechlich rührend ift: hier wollte Abraham bem Gebot gehorfam fein Rind opfern, fein einziges! ben Sohn ber Berheifung. Als fie beibe hier ben Berg hinan gingen, fragte ber Knabe schüchtern: "Mein Bater, wo ift das Lamm zum Brandopfer?" - "Gott wird es sich erwählen, mein Sohn!" — Und Gott war gnäbig! er fobert nicht immer bas Opfer bes Beliebteften. Dann nicht, wenn ber Mensch nicht seinen Gögen baraus gemacht hat, wie Abraham. Hat er es aber gethan — bann wol! — Alles was man hier fieht, woran man erinnert wird, was man denkt, ift deshalb so fehr ergreifend, weil es einen immer in das eigenste, innerlichste Leben hineinführt, weil es in lebendigen Bilbern die Bestimmung und Geschicke des Menschen entrollt, und jeden Einzelnen

mahnend und ermunternd ans Herz flopft. fühle mich mit dieser Umgebung eben baburch in arößerer Unmittelbarkeit als mit jeder andern; aber weil fie so ungeheuer ernst ist, so kann sie wol schwermüthig machen. Run feben Sie von ber Stadt fort und über bas Land hin, Sügel auf Sügel geworfen, wie zertrummerte Felfen, mehr unruhig als arobartia, mehr an Zerftörung als an Schöpfung erinnernd; und in diefen Sügeln, Grotten in Grabeskammern verwandelt — so ein unterminirtes Le-Richt die Vergänglichkeit des Irdischen und die Flüchtigkeit des armen Daseins berührt mich; nicht der Tod, der Befreier und Erloser von unendlicher Mühfal winkt mir zu; nein! ber Todten= fopf grinzt mich an in starrer, schmuckloser Racktheit. Im Westen ziehen sich bie Berge von Judaa hin. und ihre Verzweigungen schließen im Suben nach Hebron, im Norben nach der Samaria den Horizont; - Alles in ber Rahe wie in ber Ferne ift gleichmäßig gefärbt, hat wie mit Asche bas Haupt bestreut. Rur im Often, nach dem Thal des Jorban, zeigen fich über Einschnitten in ben fahlen Bergen, aber eigentlich zu ihren Füßen, blaue Bunfte und Flächen, glänzend als waren fie vom himmel ge= fallen: das tobte Meer; und jenseits beffelben ein lang gestreckter Sohenzug, ohne frappante Forma-Sabn.Babn, Driental. Briefe. 11. 14

tionen, aber belebt durch den Reffer und die Atmosphäre bes Waffers: bas Bebirge Bisga. ruht das Auge fich aus; da ift doch wieder das belebende Element: Waffer. Es heißt zwar das tobte Meer, aber im Vergleich zu dieser Umgebung fieht es äußerst lebendig aus. Und wie Sapphire ober wie schöne blaue Augen schillerten die Flecke, fo daß ich meinte die fleinen Wellen fich fraufeln zu sehen. Doch soll es sechs Stunden in grader Linie von hier entfernt sein. Vom Nebo auf bem Gebirge Pisga im transfordanischen Lande, schaute Moses hinüber nach Canaan mit müben, traurigen, sehnsuchtsvollen Augen, gang bereit sich ins einsame unbekannte Grab zu legen, an welchem fein Bolk ihm nicht einmal die lette Ehre erzeigen follte. Anbre Berge find bem Gebachtniß spater Geschlechter übergeben, ber Morija, ber Sinai; wo ber Nebo war, weiß Reiner zu fagen. Aber bas ganze Gebirg kam mir vor wie ein Biebestal für die mächtige burch alle Jahrtausende stralende Gestalt dieses al= ten gewaltigen Mofes, ber zugleich Brophet, Gefeß= geber, Hiftorifer und Dichter in übermenschlichen Broportionen war. — Wir gingen weiter auf bem Ruden bes Delberges und famen zu einigen Stellen, wo man das todte Meer und die transfordanischen Berge noch freier und schöner — aber Jerusalem

nicht mehr so vortheilhaft sieht, und bann am an= bern Abhang herunter, nach Bethanien. Auch bahin geht es, wie das zerfurchte Land nun einmal ift, burch Schluchten, an beren Banben einige freund= liche Pflanzungen von Mandeln=, Feigen= und Aprikosenbäumen hängen. Das ift eine wahre Wonne! In Bethanien hört sie auf, obgleich bas Dorf auch einige Barten hat; - benn hier muß man wieder zu viel sehen, unter andern "il Castello de Lazaro," 'wie unser Kührer ein Gemäuer auf einem Felsblod nannte. Können Sie Sich aber Maria, Martha und ihren Bruder als Bewohner eines Schloffes vorstellen? Müffen fie nicht vielmehr ein kleines anspruchloses Saus bewohnt haben, in welchem Martha fich viel Mühe gab ben verehrten Meister nach Würben zu empfangen? Aber mit einem Studchen weltlicher Pracht muß bas Bolt nun einmal feine Selben ausstaffiren. Gegen bas Grab des Lazarus habe ich nichts, hier wo Alles Grab ift. Aber ich bin überzeugt, daß bas Bolk fich allerlei Plate die ungefähr paffen könnten ausdenkt, und dahin den Fremden schleppt um einen Bakschisch zu erhalten. Es macht es ja überall fo; hier ift es doppelt störend. So ließen benn auch bie Müssigganger nicht ab uns, ober vielmehr unfern Cicerone ju plagen die Stelle ju besuchen wo

Christus den Esel bestieg auf dem er am Balmsonn= tag in Jerusalem einzog, und ber Cicerone verficherte natürlich nach Art dieser Leute sie liege auf unserm Wege. Die halbe Bevölkerung Bethaniens, und was Kinder betrift die ganze, zog mit uns zu einer Stelle, die natürlich unferm Wege ganz entgegengefest und folglich ohne alle Wahrscheinlichkeit ift, daß sie es sein konnte; und bort schrie fie uns an um Bakschisch. Man weiß in ber That nicht ob man dabei lachen ober sich ärgern soll. Um ben Fuß des Delberges gingen wir nach Jerusalem zurud. Eins ber intereffantesten Gebäude ber Stadt prafentirt fich außerft vortheilhaft vom Delberg aus, nämlich die große Moschee Sakhara an die sich hinterwärts noch die kleinere Acha schließt, und die beibe auf Morija liegen über bem alten Tempel Salomons. Rein Chrift barf sich ihr nahen, nicht einmal ihren außern Vorhof betreten. Würde er brinnen ertappt so mußte er fterben ober ben Islam annehmen. Die Muhamedaner legen der Safhara ein fo heiliges Gewicht bei, daß fie glauben jedes in ihr verrichtete Gebet werbe erfüllt, und fie fürchten Christen und Juden mögten in ihr um den Besitz Jerusalems beten: baber biese wuthende Gifersucht. Wir fahen die Sakhara in möglichster Rahe, namlich von einer Terraffe des Hauses, das der Bascha

bewohnt, und bas am außern Borhof liegt. fieht schöner aus als irgend eine Moschee, so recht wie ein edler und erhabener Tempel. Der außere Vorhof ift nur ein freier und etwas leerer Blat den Brivathäuser und Gebäude die zur Moschee gehören, als Schulen, Armenfuchen, Baber umschlie-Ben, und in ben verschiedene Strafen auslaufen. Aber ber innere Sof ift ein vierediger mit weißem Marmor, gepflafterter und um einige Stufen erhöhter Play, ju dem Triumphbogen-Thore von zwei und von brei fäulengetragenen Bogen empor führen. In der Mitte erhebt fich auf einem Unterbau der acht= ecfige Tempel über ben sich die glänzende Ruppel wölbt, die eine Spipe mit bem Salbmond tragt. Sohe Fenster scheinen von oben bis unten bie Banbe zu durchbrechen, und machen ben Bau äußerst leicht und grazios, was ich bis jest noch bei feiner Moschee gefunden habe. Ein schimmerndes Grun, die heilige Farbe, welche bes Propheten Fahne trug, ift leicht barüber gehaucht. Minare's hat fie nicht und braucht sie nicht. Diese muffen bei ben anbern Moscheen so zu sagen bas erseten, was jenen an Feinheit abgeht, wie bei une, aber schöner, ber Thurm auf dem schweren Körper ber Kirche, ben schwebenden und ftrebenden Gedanken vertritt; aber Die gange Safhara ift bermaßen aus ber Erbe heraus

gehoben und so frei und licht über sie gestellt, daß sie keines Minare's bedarf. In der Nähe, von jesner Terrasse, und in der Ferne vom Delberg, imsmer bleibt sie zugleich lieblich und edel anzuschauen und mit keinem andern Gedäude das ich je gesehen zu vergleichen. Die Kreuzsahrer errichteten eine Kirche auf Morija, wo der Chalis Omar früher eine Moschee erbaut hatte, die dann später Sultan Saladin wieder herstellen ließ: vielleicht kannte der alte Omar nichts als das Zelt, wie es sich für den Herrscher der erobernden Araber schieste; denn etwas zeltähnlich, wie das Zelt eines triumphirenden Kösnigs, sieht sie aus. Aber das ist meines Wissens kein bekannter Baustyl.

## XXXI

Berufalem, Sonntag, Rovbr. 5, 1843.

"Gehe aus beinem Vaterlande, und von beiner Freundschaft, und aus beines Baters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will." Mit diesen majestätischen Worten beginnt die Geschichte des israelitischen Volkes, mein liebes Clärchen. Alle andre Rachstommen Noahs sind über die Welt verstreut, und

ob Gott zu ihnen ober nicht zu ihnen gesprochen habe, wir wiffen es nicht; — benn sie selbst sind fich beffen nicht bewußt geworden. Aber die Joraeliten wußten es und haben es nie vergeffen daß Gott fie geführt hat. Es machte sie schroff, hochmuthig, ftarr, es schütte sie nicht vor Verirrungen zu falschen Altären; allein es führte sie immer wieder zu Jehovah gurud und gab ihnen in ber Trubfal eine bewundernswürdige Ausdauer. Aus haran in De= fopotamien beriefen jene Worte ben Abraham, ber mit seinem Bater Tharah aus Ur in Chalbaa bahin gezogen war, ins Land Canaan. Bei Sichem wohnte er und bei bem Sain Mamre. Das Leben ber al= ten Batriarchen wie es in der Bibel beschrieben wird, fann man fich in biesem Lande aufs Lebhaf= teste vergegenwärtigen. Die Zustände find noch so einfach, die Eriftenz hat fo geringe Bedürfniffe, ber unentwickelte Mensch wandelt so genau auf demsel= ben Weg und bis zu bemfelben Punkt wohin fein Vater gewandelt ift, daß ber Umschwung ber Zeit wenig Einfluß auf ihn hat. Eine große Anregung Die plöglich aus ber uralten Bahn heraus schleubert, pflegt die felbständige Entwidelung vorzubereiten. Ich glaube nicht daß ber Mensch badurch beffer und glücklicher wird, benn was er an Einsicht gewinnt verliert er an Energie; aber die Menschheit wird

baburch vielseitig ausgebildet, und bas ift allerdings ein Fortschritt. Bu diesem scheint nur die abend= landische Menschheit bestimmt zu fein, die dem Bringip der Bewegung, und vielleicht deshalb huldigt, weil ihr immer burch ungeheure erschütternbe Bewegungen von Often nach Weften, burch Bölferwanberungen, burch Einführung bes Christenthums, burch den Einfluß der Araber, durch Rämpfe gegen die Osmanen, die Anregungen gekommen sind welche fie bedurfte und an welchen fie fich geubt hat. Der Morgenländer bleibt mehr dem stabilen Brinzip getreu. Er nimmt wol einen Anlauf, er bringt sich wol eine Zeitlang in Schwung und leiftet bann Außerordentliches; aber bald läßt das nach, und er fällt ungefähr auf ben nämlichen Bunkt gurud von bem er ausging. Nur in einem Lande bes Weftens, in Spanien, und in unmittelbarfter Rahe und Berührung mit bem ebelften Bolfoftamm bes Weftens, den Gothen, ging die Entwickelung der Araber burch einige Jahrhunderte vorwärts. Im ganzen Morgenland war sie leuchtend und vorübergehend wie die Rakete, die zum himmel hinauf und wieder Woran das liege fann im Grunde herabschießt. Niemand enträthseln. Am Chriftenthum? bas ift nicht wol zu behaupten; benn morgenländische Bölfer, die Syrer, die Aegypter, waren Christen und

find es zum Theil noch, ohne beshalb auch nur einen Schritt in bas Gebiet hinein gethan zu haben. welches wir das der Bewegung, des Fortschrittes. ber Entwidelung nennen. Sie bleiben beim Alten. wie die Israeliten, die Osmanen, die Chinesen por allem! ein Jeber in seiner Art. Wenn Du in ber Bibel lieft, wie ber Brautwerber Isaafs die Rebecca jum erften Dal am Brunnen fieht: fo ift bas eine Szene, wie Du fie hier an jedem Abend feben fannft. Die Rameele die braußen vor der Stadt am Brunnen lagern, die Weiber die heraus fommen mit dem Rrug auf ber Achsel, Manner benen sie aus ihrem Rrug zu trinken geben, mit denen fie plaudern, die filbernen Armringe, welche fie tragen, dazu die Geräthschaften von primitiver Einfachheit, die Korm ber Amphoren, ber Lampen, ber feulenartige Sirten= stab, die Schleuber womit die Kinder spielen und womit David den Goliath erschlug, die Cisternen im Felde worin die Brüder den Joseph versenken wollten, die Solen in welche Verfolgte fich retten und wohin jest hirten auf bem Felbe bei schlechtem Better flüchten; - Du findest Alles aufs Allergenaueste, wie es vor vier, fünf ober Gott weiß wie viel Jahrtausenden war, während wir in Europa nur noch eine fehr unbestimmte Vorstellung von bem haben, wie es vor eben so viel hundert Jahren bei

unsern Vorältern herging. Das nomabisirende Le= ben führten einige Generationen ber Joraeliten fort. indem Brüder und Bettern fich trennten, und ber eine hier, ber andre bort fich ansiedelten. Der Bug ber Kinder Jacobs nach Egypten hängt auch noch damit zusammen, und erft als fie unter Josua 470 Jahr später von bort nach Canaan zurückehrten und es allmälig in vielen Zügen und Rriegen ben heib= nischen Bölkerschaften abgewannen, theilten fie fich in awolf Stamme und wiesen jebem feinen eigenen festen Bezirk an. Ein eigentliches weltliches Oberhaupt hatten fie in ben erften Jahrhunderten nicht, sondern ihre Richter, Manner die Jehovah erweckte. wenn dem Bolf irgend eine Gefahr brohte, und burch welche es bann mit That ober Rath gerettet wurde. Der helb Gibeon, und Jephtha ber feine Tochter als Opfer für einen Sieg gelobt hatte, ber ftarfe Simson, auch ein Weib, Deborah, waren Richter, und das Bolf gehorchte und folgte ihnen, fo lange es grade ihrer zu bedürfen glaubte; ftorrisch war es immer. Durch 450 Jahr flieg es allmalig zu jenem Bunkt herauf, wo die Bölker, nach Innen befestigt, nun nach Außen Macht und Ansehen erwerben und zwar unter ber beständigen Leitung eines weltlichen Oberhauptes. Allein bei ben Israeliten war dieses nicht benkbar ohne eine geistliche Macht, benn im Grunde war immer Jehovah ihr Ronig, ber burch seine begeisterten Seher zu ihnen fprach. So falbte benn Samuel, ber lette Richter, ben Saul jum König, und bei Davib und Salomo ist es schwer zu sagen, ob sie die Krone ober die Briefterbinde würdevoller tragen. Aber nach wenigen Generationen treten Spaltungen ein, welche bie Trennung ber Stämme und ihre Theilung in bie Königreiche Juda und Israel herbeiführen. Schmäche, Unruhe, Unglud, Abfall von Gott zu ben Got= tern, Ermahnungen ber Bropheten, großt und schrefkenvolle Strafgerichte Jehovahe, erfolgen baraus für bas abtrunnige Bolf. Der König von Affprien. Sanherib, belagert Jerusalem und will es zerftören; "aber der König Histia und der Prophet Jesaia beteten bawiber und schrien gen himmel;" und bie Betterwolfe entlud fich biesmal nicht. Desto gewaltiger aber im Jahr 588 vor unfrer Zeitrechnung. als Könige und Bolf immer bie "Gräuel ber Beiben" trieben, ohne auf die Stimme bes Jeremias au hören "bis ber Grimm bes herrn über fein Bolf wuche," und König Nebucadnezar Jerusalem in Grund und Boden gerftorte und alle Joraeliten mitfamt ihrem König Zebekia in die Gefangenschaft nach Babylon führte. Da bleiben sie flebzig Jahr, bis die Berfer bas uralte Reich ber Chalbaer erobernd fürzen, und Cyrus ben Israeliten bie Beimfehr gestattet, boch eine Art von Oberhoheit behalt. Unter Nehemia einem ber letten Propheten bes alten Bundes, ziehen fie heim und erbauen von Grund aus Stadt und Tempel neu. Aber ihre Freiheit ift babin! fie folgen als ein unselbständiges Glied ben Geschicken ber Welt, und fallen ben Regierern ber= felben in die Bande. Alexander ftredt feinen Szepter über ste aus, bann feine Nachfolger, erft bie Pto-Iomaer, barauf bie eroberungeburftigen Seleuciben, beren einer, Antiochus Epiphanes, Jerusalem erobert, verwüftet, ben alten Gottesbienft unterfagt, und ben heibnischen gebietet, 175. Die Sasmonder, ber Briefter Matathias mit feinen fünf Göhnen, ftanben wider ihn auf, befeuerten bas Bolf jum Rriege, gewannen Jerufalem jurud, 171, und weil einer von ihnen, Judas, wie ein hammer auf die Feinde schlug, so bekam er ben Zunamen Maccabaus, und bas ganze Geschlecht wurde nach ihm genannt. Mis priefterliche Könige beherrschten sie bas befreite Land. Aber der Untergang der Bolfer und Staaten wie ber Individuen kommt ihnen nie von außen; find fie innerlich morsch, so bedarf es nur eines geringen Anftoges und fie brechen zusammen. Es vergeben nicht hundert Jahr und die beiben letten Brüber find in Zwift mit einander, ber schwache Syrfan

fliehet schupsuchend nach Rom, wo die Republik in ben letten Bugen lag und es unter Siegestrophäen zu verbergen wußte. Pompejus nimmt fich feiner an, führt ihn jurud nach Balaftina, unterwirft es ben Römern, im Jahr 64, und läßt Sprkan von Antipater beherricht als Schattenkönig regieren. Antipatere Sohn ift Herobes, genannt ber Große, wie bas bei manchen Herrschern geschehen ift, bie man hätte gewaltthätig nennen muffen. Durch Golb und Geschmeidigkeit bewirkt er bei Antonius und Octavian, daß sie ihn im Jahr 40, zum König von Judäa machen. Er bleibt feines Bolfes Thrann, geizig, prachtliebend, ein Knecht ber Römer, und ein Wuthrich in feinem Saufe. Seinen Schwager läßt er umbringen, seine eigenen Sohne, endlich feine Frau, ben letten Sprößling ber Hasmonder, die wunderschöne ftolze Mariamne. Ein Jahr vor seinem gräßlichen Tode wird Chriftus geboren, und ben Mord ber Kinder zu Bethlehem hat er noch angerichtet. Seine Söhne Herodes Antipas und Philippus theis Ien das Land, mahrend die Romer beständig einen Profurator (Landpfleger) in Judda haben um bei bem auffässigen hartnäckigen Bolk keinen Geist bes Wiberstandes, keinen Versuch zur Rückehr ehemaliger Verhältniffe aufkommen zu laffen. Berodes Antipas, ber Mann ber Berodias, läßt Johannes ben

Täufer töbten, und ber Landpfleger Vilatus - Chriftus. Das jubische Bolk hatte, wie immer, ein ver= schlosines Dhr und ein fteinernes Berg für seine Bropheten. Ihm war nicht mehr zu helfen. Es wird gebrangfalt burch zwei Könige, Herobes Agrippa I. und Agrippa II., neben welchen die römischen Land= pfleger ber Apostelgeschichte, Felix und Reftus, es auch noch bis zum tiefften Elend herab brucken. Es halt aus bis 66 Jahr nach Chrifti Geburt. bestechen die neibischen Sprer ben Landpfleger Gessius Florus den Juden ihr römisches Bürgerrecht zu neh= men, und nun bricht ber Aufstand mit allen Gräueln von Parteiung, Mord, Brand, Berwuftung los. Bespasian, damals noch römischer Feldherr, jog ge= gen Balaffina, und nahm babei einen ber judischen Anführer gefangen, ben Josephus, ber bei bem romischen Heer bleiben mußte und so Augenzeuge ber Berftorung Jerusalems ward, die er später mit ihren früheren Schickfalen so lebendig beschrieben hat. Aber Bespasian ward Kaiser und sein Sohn Titus kam ftatt feiner, belagerte Jerusalem, bas von innern Parteien, Hungersnoth und Krankheit zerfleischt wurde vom vierzehnten April bis jum ersten Julius bes Jahres 71, und ließ feinen Stein auf bem anbern, ale es da in seine Hand fiel. Während ber Belagerung tamen 1,100,000 Menschen in Jerufa-

Iem um, und gefangen wurden 97,000 und gu brei-Bia für einen Denar verfauft. Palaftina ward unterjocht und eine romische Broving, die bei ber Thei= lung des Reiches den byzantinischen Kaisern zufiel, 395. Durch Constantin und seine Mutter warb Jerusalem mit einer Glorie umgeben, an welcher bas judische Bolf keisten Theil mehr hatte und nahm; benn es wanderte in freiwilligem ober nothgebrungenem Eril gerftreut über bie Erbe fort. Aber Jerusalem war noch nicht am Enbe seiner Schicksale. Es follte sich noch mehrmals aus bem Staube erheben, um ftets von Neuem erniedrigt zu werden. Kaifer Justinian verlegte ein Batriarchat bahin, 553, und Jerusalem war nun eine ber Stätten, wo bie höchste Würde der christlichen Kirche hauptfächlich beshalb gestiftet schien, um als eine Art von Inquisition ju walten. Die furchtbaren Streitigkeiten zwischen Orthodoren und haretikern, die zuweilen mit Brügeln und Käuften neben den Worten verfochten wurden und immer die Unterbrudung einer Bartei zur Folge hatten, verstummten erft als bas Flammenschwert bes Islams fich über ben Drient erstreckte. Omar eroberte nach viermonatlicher Belagerung Jerusalem, 636, und ward bort ermorbet. Den gegenseitigen Unterbrückungen ber Christen folgte jezt über fie alle ohne Ausnahme die der Muha-

medaner, recht als habe die Borfehung ihnen aus eigener trauriger Erfahrung zeigen wollen, welch' eine unerhörte Behäffigfeit bie Berfolgungen und Berachtungen um bes Glaubens willen haben und welche Erbitterung sie erzeugen. Wie die Chalifen= geschlechter wechselten, fo wechselten auch beren Ober= häupter über Jerusalem, immer mit bem gangen Befolge von Jammer und Drangfalen welche ben Burgerfriegen besonders eigen find, auf bem Bolf laftend. Die egyptischen Fatimiten hatten im Jahr 1098 Jerusalem ben erobernben Gelbschufen entrisfen, welche bort vierzehn Jahr gehauft hatten, als bie Kreuzzüge fich gegen ben Islam wälzten. abendländische Christenheit ftand auf zur Rettung ber schwerbebrangten morgenlandischen Glaubensgenoffen und zur Befreiung bes heiligen Grabes aus ben Händen der Ungläubigen; — stand auf wie ein Mann. Daß schwärmerische Seelen die Masfen fanatistren, daß ehrgeizige ste mißbrauchen während sie im Rausch sind, daß große in einzelnen Momenten bem wogenden Chaos ihren Geift einhauchen und bann mit ihnen jum Biel bringen, baß egoistische ste darauf weiter benn je von demselben zurudschleubern: bas find alltägliche Geschichten, und daß es bei ben Kreuzzügen genau so herging, hat fie mir nie merkwürdig gemacht; aber wol, daß fie

ben Zeitgeist von anderthalb Jahrhunderten ausmachten. Zeitgeift nenne ich bie Ibee, welche eine Epoche burchbringt, und zugleich bie Atmosphäre in welcher au dieser Epoche die Menschheit lebt, benn materielle und gesellschaftliche Zustande wirken so wesentlich auf ihn ein, daß fie die Idee allmälig vorbereiten, welche bann reift, fich entwickelt und fich Bahn macht. In bie Maffen schlägt nie eine Ibee wie ein Blip hinein; wer das behauptet will ihnen schmeicheln indem er sie als gottbegeistert barstellt, ober er täuscht sich felbft. Der Zeitgeift geht feinen Entwidelungsgang, ift schwaches Wiegenkind, Mann und Greis. Frankreich z. B. zog bas vorige Jahrhundert burch gesellschaftliche Zustände. Worte und Schriften ben revolutionaren Zeitgeift jum Jungling auf, ber als Mann die ersten Tage ber Revolution thatfraftig herbeiführte, und jest als lallender Greis abstirbt. Berftehft Du, liebes Clarchen, was ich Zeitgeift nenne? Sieh, ich lese jest so sehr viel in ber Bibel, und ba finde ich eine Menge von beherzigenswerthen Sachen, die ich sonst noch nie bemert habe, unter anbern gleich im zweiten Capitel bes erften Buches Moses die Stelle, wo Gott alles was da lebet vor ben Menschen bringt: "benn wie ber Mensch allerlei lebendige Thiere nennen wurde, so follten fie bei-Dies Talent, statt es allmälig an unsern 15

erweiterten Kenntnissen auszubilden, ift gang unteraegangen. Es herrscht eine babylonische Sprachverwirrung. Rein Ding heißt so wie es genannt wird. Rein Mensch versteht die Ramen, die ein Anderer gegeben, ober verfteht fie falsch. Daraus entspringt eine so fürchterliche Spiegelfechterei mit Worten, daß die Begriffe darunter leiden. Lag Dir von einem Philosophen erklären was er ein Glas Waffer nennt, und es wird klingen als hieße es das Beltmeer. Daher bin ich so eifrig für die Deutlichkeit meiner Ausbrücke und suche fie aus ihrem innern Wesen zu erklären, wenn sie mir zu mangeln scheint ober wenn bas Wort Gefahr liefe für einen unbestimmten, banalen Ausbruck gehalten zu werden. 3ch will burchaus keinen Zweifel aufkommen laffen, baß mir die Dinge heißen, wie ich ste nenne. Dann fannst Du freilich sprechen: "Aber bei mir heißen fte andere." - Gehr gern, liebes Clarchen! aus bieser Entgegnung sehe ich, bag Du meine Benennungen verstanden haft, und bas bezwecke ich.

Die Ibee ber Kreuzzüge keimte im eilsten Jahrhundert durch die trübseeligen Erzählungen heimkehrender Bilger, durch die Klagen und Bitten um Hülse und Schut, welche die morgenländischen Christen so viel sie vermogten an die abendländischen, und hauptsächlich an den Papst nach Rom gelangen lie-

Ben. Die Menschheit war jung, mit den Fehlern und Borzügen ber Jugend, voll Sinnlichkeit und Thatfraft - zwei Richtungen, die machtig ben Glauben, welchen die Kirche so nannte, herausbildeten. Die Thatfraft ließ feine Spekulationen auftommen; vie Sinnlichkeit erschloß einen Abgrund von Unvollkommenheiten, ale Ungerechtigkeit, Bewaltthat, Graufamkeit, widerstandlose Hingebung an den Augenblick in Born, in Luft, in Rausch, worin ber Mensch hinabstürzte, und bann burch sinnliches Leib burch Bugübungen an Leib und Gut, fich wieder mit dem himmel ju verfohnen ftrebte. Auch ber Glaube trug das sinnliche Gewand ber Zeit. ben Beift Chrifti, ben er in seinen Lehren niebergelegt, begeisterte man sich nicht; an die ewige Erlösung von Sunde und innerer Anechtschaft, welche bieser heilige Beift benen verspricht, die an ihn festhalten, glaubte man nicht; fondern eben gang finnlich an Christi Leib, Christi Blut, Christi Bunden; bie follten erlofen. Darum weinte man über feine Leiben, barum fand man seinen Tod wichtiger als fein Leben, barum richteten fich alle Blide schmerglich gurnend nach bem heiligen Grabe, bas von Ungläubis gen entweiht wurde; und als in ben letten Tagen bes Jahrhunderts der Ruf erscholl: Rettet es! so fand er Wiederhall in gang Europa. Am funfzehnten Julius, 1099, eroberten bie Kreugfahrer unter pielen Kurften und herrn, Gottfried von Bouillon an ihrer Spite, Jerusalem. Das lateinische Königreich wurde sogleich mit allem Gepränge und Bomp gestiftet, und um es zu vertheibigen, zu erweitern, zu fichern, fpater um es wieder zu gewinnen, malzte fich ein Kreuzzug über ben andern ins Morgenland. Die Herrschsucht ber Bapfte, ber Ruhmburft ber Ronige, die ehrgeizigen, fampfluftigen Ritter und Berrn, die beutegierigen Abentheurer, eine Menge fich durchfreuzender und doch übereinstimmender Intereffen, eine Menge von Schwächen und Kräften bie in Europa nicht zu verbrauchen waren, — Alles bas hat fie genahrt, so wie fie mit ihren Erfolgen ober ihren ungludlichen Ausgangen auch wiederum Reigung und Theilnahme nährten. Dennoch bleibt ihnen etwas Unerflärliches anhaften: ber Zauber, ben fie über Weiber und Kinder übten. Und wenn man ihn auch bei jenen durch die schwärmerischen. liebeburftigen, fundebewußten Seelen erflaren tonnte, so fällt das bei biesen weg, bei ben Unschuldigen. die weder Leid noch Lust des Lebens kannten. Aber nichts bestoweniger bilbeten sie einen besonderen Bug. ber sich nicht etwa einem anbern anschloß, sonbern auf seine eigene Sand bie Wallfahrt unternahm, und natürlich zu Grunde ging. Das Alles half bem

lateinischen Königreich nicht; es ging unter wie ber Baum untergeht, ben man ju unrechter Zeit in ein ihm nicht zufagendes Erdreich verset hat. All diefe fleinen Fürftenthumer, Graf = und herrschaften, welche die Rreuzfahrer ftifteten, wie fie das in Europa gewohnt waren zu feben, wiberftrebten gang und gar ben Einheit gebietenden Umftanden. Die Muhame= baner, mit ihren Maffen, mit ihren unbeschränkten Herrschern bie feine Eingriffe und 3wischenreben von ben Ihren fannten, hatten im Grunde ein leicht gewonnenes Spiel. So fam Jerusalem nachdem Saladin es erobert hatte noch zweimal in die Hande der Lateiner, so ließ sich Raiser Friedrich II. freilich noch in ber Kirche zum heiligen Grabe fronen, aber bie Krone Jerusalem war nur noch ein Titel, ber für seine Erager mehr Borwurf als Ehre enthielt. Bon 1244 an gehörte bie Stadt - von 1291 an, gang Sprien und Paläftina ben egyptischen Gultanen, und Jerufalem lag gerknickt im Sack und in ber Asche. Aber keine Weltmacht follte aufkommen, fein Gewaltiger und Großer feine Eroberungszüge verfolgen, ohne an sie die Hand zu legen. Die De= manen in ber vollen Rraft ihrer Siege wendeten fich von ber Donau bem Ril zu, und Jerusalem fiel mit Sprien und Egypten in Sultan Selim I. Hand. Seitbem hat fie keine Belagerung mehr auszustehen

gehabt, benn Rapoleon blieb nur an ber Rufte von Sprien. Sie fieht aber noch gang festungemäßig aus. Die gegenwärtigen Mauern, bie Gultan Gu= leiman ber Große ben Bedürfniffen und ber Große ber Stadt gemäß im Jahr 1534 aufführen ließ, ftehen noch jest, find crenelirt, haben große und jum Theil schone ansehnliche Thore, und sind so gut ge= halten wie weder die von Damaskus noch von Constantinopel, noch überhaupt andre öffentliche Gebäude. Doch ist Jerusalem im Bergleich zu jenen beiben eine fleine Stadt, die hochstens 20,000 Einwohner haben foll - was man aber nie genau weiß, weil bie Bahlungen ber Solbatenaushebung wegen fo unvünktlich wie möglich gemacht werden im ganzen tür= kischen Reich. Die Einwohner geben ihre Bahl gern niedriger an, als sie ift, und die Regierung nimmt fle gern hoher an. hier fallt ber vielen Chriften wegen nun freilich sener Grund weg; aber bann intereffirt sich nun vollends Niemand für bie Bahl ber Einwohner. Sie sind wol fehr rund angegeben, wenn man fagt 1000 Ratholifen, 3000 Griechen, 4000 Armenier, eben fo viel Juden, und 8000 Muha= medaner. Aber vielleicht ift boch bas Verhältniß un= gefähr, wenn auch mit anderen Bahlen, getroffen. Die Ausbehnung ber Stadt ift auf mehr Einwohner berechnet. Banze Streden liegen mit Schutthügeln

bebedt, andre wuft mit eingesunfenen Brunnen und Cifternen ba. Plate finbet man - einzig in der Welt, Clarchen! 3. B. beim Davids = Thor, innerhalb ber Mauer eine gange Menge von Sunbehütten: so sehen sie aus; es sind die Wohnungen ber Aussätigen. Da leben biefe Elenden für sich und unter fich, von Andern geflohen und verftoßen, von Almosen und Bettelei, in einem Buftand ben man thierisch nennen könnte, wenn er nicht tausend= mal jammervoller ware; — ba leben sie und fühlen fich bennoch nicht zu elend um nicht unseligen Geschöpfen bas Leben zu geben, die für ein ahnliches Loos geboren werben. Zuweilen gonnt ihnen bie traurige Krankheit eine gefunde Kindheit und beginnt erft mit ber Entwidelunge-Epoche; aber großer Gott! in biefer Umgebung und mit biefer Aussicht was hilft da die Gefundheit des Kindes! — Ein andrer Plat ift in ber Stadt feitwarts ber Sathara-Moschee, ein langer Gang mit Quabern gepflaftert zwischen zwei hohen Mauern, von benen die eine enorme Werkstude zeigt, nach romischer Art am Rande rings eingehauen: also vermuthlich aus Raiser Sabrians Beit, ber in Jerufalem viel bauen ließ, unter andern einen Benus-Tempel auf Golgatha. Dieser Blat befindet sich auf Morija, dem Salomonischen Tempel nah, und hieher kommen Freitags

bie Israeliten und flagen in traurigen Liebern um ben Kall Jerusalems und ihr eigenes Schickal. Der Chalif Dmar hat es ihnen geftattet. Da figen fie wie vor einigen taufend Jahren an ben Waffern au Babylon, mit demfelben Leid und derfelben Be= sinnung, sehnsüchtig nach ber Erfüllung ber göttlichen Berheißung, und nicht im Stande sie zu faffen, wenn sie sich ihnen naht. In ber Nahe bes Davibsthores liegt bei einer Moschee bie ehebem ein lateinisches Rlofter mar, ein Gebäude beffen Inneres ein großes von zwei schweren Gaulen in brei Abtheilungen zerschnittenes Gemach bilbet; man nennt es das Conaculum. Da foll Chriffus das Abend= mal eingesetzt und später ber heilige Beift sich auf Die versammelten Junger niedergelaffen haben. Der Saal fieht weber sarazenisch noch mittelalterlich aus, reicht aber ficher nicht bis in jene Zeiten hinein. Hingegen bin ich überzeugt nachbem ich nochmals die Grabesfirche besucht und jest die Stadtmauer umgangen, und wieder Robinsons Einwendungen gelesen habe, daß das jepige heilige Grab das wirkliche ift. Denn barüber wird enorm bisputirt, mußt Du wiffen, mein liebes Clarchen, und um bas aenugend zu entscheiben mußte man genau entbeden, wie die Stadtmauern zu Chrifti Zeiten gelaufen find. Nicht fo wie jest, bas weiß man; allein ob fo, baß

fie bas gegenwärtige Grab und Golgatha einschloffen ober nicht - bas ift bie Frage. Die welche gegen bie Aechtheit find, haben Brunde um ju beweifen, baß bie alte Mauer bereits bie Statte auf welcher jest die Grabesfirche fieht umschloß, und bann muß freilich bas wirkliche Golgatha und bas wirkliche Grab irgendwo anders zu fuchen fein. Robinfon, ber ein außerorbentlich muhfamer Forscher ift, hat jedoch felbst nicht die geringste Ahnung wo? -Wer für die Aechtheit ist hat natürlich auch seine unterftubenben Grunde, g. B. ben: die gange Ede ber Stadt links vom Eingang ins Jaffa-Thor, wo jest ein wufter Plat mit einem leeren Wafferbeden, weiter ein foptisches Rlofter, bann bas lateinische Rlofter und weiterhin die Grabeskirche liegt, konnte fich zu Chrifti Zeiten fehr gut außerhalb ber Mauer befunden haben ohne baburch im Geringsten gegen eine historische Thatsache zu verstoßen; und bas meine ich auch wenn ich von der Terraffe unsers Rlofters biefe Bunfte betrachte. Die Blane ber Stadt find nie gang genau und weichen untereinander merkvürdig ab, besonders an diefer Ede. Der Eine glattet fie fo ab, bag ein Unbefangener fagen muß: fie hat immer nothwendig zur Stadt gehört; - und ber Andre schweift fie bermaßen heraus, bag bas unbestochene Auge sie für einen Anwuchs aus spä-

terer Zeit erklaren muß. 3ch lege am meiften Bewicht auf die alte lleberlieferung. Du meinst vielleicht man durfe auch gegen fie Mißtrauen hegen, ba fo fehr viele biefer Andachtoftatten offenbar will= fürlich benannt find, z. B. jenes Wafferbeden am Jaffa-Thor "Teich ber Bathseba." Aber die Grabeskirche hat ihre Dokumente, die Rapelle der Kaiferin Helena von ber gleichzeitige Autoren fprechen. Bur Zeit der Kreuzzüge als jedes Fleckhen dieser Erbe heilig, und die Phantasie so lebhaft angeregt war, daß fie, ber finnlichen Zeit gemäß, in Anschauung und Berührung ber Stellen, bie Chriftus geweiht hatte, eine überschwengliche Befriedigung fand, find wol manche Willfürlichkeiten eingetreten; - nicht um zu betrügen, ja nicht einmal absichtlich, fonbern fo wie man Aehnliches heutzutag hundert Mal er= lebt. "Wo mag nur bies ober jenes geschehen sein? — Db nicht ba? - Ja, vielleicht ba. - Sehr mahr= scheinlich ba. - Bang gewiß ba." - Die lette Annahme als die befriedigendste wird weiter erzählt, findet überall Anklang, und balb zweifelt Riemand mehr an ihrer Richtigfeit. Sieh, mein Clarchen, fo erkläre ich mein Vertrauen zu ber Grabestirche neben meinem Mißtrauen jum Teich ber Bathseba und meinem Zweifel am Conaculum und, wie mir scheint, sehr überzeugend. Aber bas ift ein unfrucht=

bares Bemühen und ber gange Streit um diese nicht zu entscheibenben Gegenstände ift unerquicklich. Da Ihr vermuthlich gar nichts von ihm wißt, so wird es Euch doppelt langweilen. Berzeihung! ich bin in diese Abhandlung verfallen aus lauter Freude barüber, baß ich mit gutem Gewiffen an ber alten Tradition festhalten barf. Aber nun gute Racht! außer ben ewigen Bachtern am heiligen Grabe, ju benen auch zwei koptische Beiftliche gehören, wie ich heut erfahren habe, macht gewiß feit zwei Stunden keine Seele in Jerusalem. Bezt herricht ein folche Stille um mich her, daß meine fleine Uhr ein gro-Bes Geräusch macht. Ab und an heult ein hund. Jebe Spur menschlichen Lebens und Treibens ift erftorben, fein Laut, fein Fußtritt, in bem großen weitläuftigen Bebäube - wie in einem Gefangniß. Das ift feine liebliche Borftellung, und meine Casa nova ift boch eine gute treue Bilgerherberge. Konnteft Du aber mein Bimmer feben, bie biden Mauern, bie schwere von der Zeit geschwärzte Thur, die ftarfen Gisengitter vor bem fleinen Fenster, bas Gewolbe ber Decke, ben langen bunkeln plumpen Tisch in ber Mitte bes Zimmers, an beffen einem Enbe ich bei einer breischnabeligen Dellampe von Messing fite und schreibe, und diese Grabesstille bazu - so murbe auch Dir ber Vergleich kommen. Die Bauart ber

Baufer begunftigt diese Abgeschiedenheit; burch bie ftarken Mauern und bie gang allgemeinen Decken= gewölbe bringt fein Geräusch. Ferner ift jebes haus ein kleiner Burfel, abgetheilt in zwei Raume, ber eine zu ebner Erbe ober gar ein wenig unterirbisch, ber zweite eine Treppe hoch. Diese Treppe ift immer von außen an ben Burfel gelehnt. Gine niedrige Ruppel bebedt feine obere Flache jum Schut gegen Regen. Inbessen fehlt sie auch bei manchen. Dacher zu benen man Holz gebrauchen wurde, fann man hier nicht anwenden, weil bas Holz als Baumaterial ganglich fehlt. Daher auch burchgangig bie gewölbten Zimmer. Wie fraus und bunt biese Bürfel burcheinandergewürfelt und zusammengestellt find, was für Treppchen, Pforten, Sofe, Terraffen, Durchgange — Alles im fehr fleinen Masstab meine Casa nova ausmachen, bas wurde Dir nur anschaulich werben, wenn Du morgen früh mit mir auf unfre hochste Terraffe gingeft. Gute Racht.

## XXXII

Berufalem, Rovbr. 6, 1843, Montag.

Mein liebes Clarchen, gestern beendete ich mein Blatt burchaus so wie es sich unter bem Einfluß

ber tiefen Mitternacht schickte. Ich schreibe hier immer am Abend. Heut muß ich benn boch aber hinzufügen, daß mein Zimmer nicht immer wie ein Gefängniß aussieht, und daß man in der Casa nova trop Fenstergitter und schwarzer Thur ganz munter Alle Morgen gegen eilf Uhr kommt ber preulebt. kische Consul, frühstückt mit uns und bann machen wir Bromenaden und Erfursionen den ganzen Nach= mittag. Er ift ein charmanter Mann, unterrichtet als hatte er sein Leben zwischen Büchern zugebracht, und gescheut und angenehm als hätte er in seinem Leben fein Buch angesehen. Wenn man die Wiffenschaft so weit überwältigt hat, daß sie zum frischen lebendigen Wiffen geworben, aber feine burre Belehrsamkeit mehr ist - bann habe ich sie gern! Breußen, das seine Menschen so fehr erzieht, follte wirklich barauf feben, daß feine Belehrten einige Jahre in Baris zubrächten um den deutschen Schulftaub und ben bamit verbundenen pedantischen Anftrich in Ausbrud, Anficht und Wefen zu verlieren, ben ihre Richtung und Bilbung ihnen nothwendig geben muß. Dafür eignet sich das bewegliche leichte bunte Leben in Paris außerordentlich, und bort wie in London hat der Consul fünf Jahre lang seine Studien gemacht. Hier, in Beirut und in Alexanbrien ist der preußische Conful in einer diplomatischen

Stellung, welche ihm natürlich einen ganz andern Wirfungsfreis anweist, als ben, welchen die Sanbelstonfuln ausfüllen; baher muffen es gang anders gebildete Manner fein, und ich ziehe großen Bortheil bavon. Sier ift es mit bem geselligen Leben nun wirklich sehr traurig bestellt. Abgeschnitten von ber Belt, aber bermaßen, daß die Cee- und Sanbelöstadt Beirut wirklich europäisirt erscheint, mit ganz unregelmäßigen ober unzuverläffigen Voftein= richtungen, so baß Briefe und Zeitungen nicht punkt= lich kommen, ohne die Aushülfe von Büchern und Bibliotheken, welche zwar keine geistige Anregung geben können, aber boch einen Erfat, wenn fie fehlt: muß man aus sich felbst zehren und von eigenen Betrachtungen und Beobachtungen leben, benn bie Mittel welche die Gesellschaft sonst zu bieten pflegt find gar gering. Der englische Bischof und die Geistlichen ber amerifanischen Misston haben ihre Familien und ihren Wirkungsfreis, ber fie wol fehr in Anspruch nimmt; bann ift hier ber englische Conful, ber frangösische ift fürzlich angefommen, zwei Aerzte, und das ift Alles. Damit, und in dieser ernsten Umgebung, zwischen Schutt, neben Grabern und über Hölen wohnenb, gehört die gludfelige Schmiegsamkeit ber menschlichen Natur bazu um fich m die Beschränfung zu gewöhnen und bennoch einigermaßen Spielraum für bie Fähigfeiten aufzufinden. Ich fagte auch heute scherzend dem Conful, er möge sich nur in Acht nehmen hier wo Alles Stein fei, nicht auch zu versteinern, was die große Abgeschiedenheit sehr begünstigt, welche dazu auffor= bert Meinungen und Ansichten ganz in sich selbst abzuschließen, weil von Außen nichts kommt um fie ju erganzen und zu modifiziren. In ber Beziehung ift es hier ein recht merkwürdiges Leben, und daß die Israeliten aus Europa kommen um in Jerusa= lem zu sterben finde ich recht begreiflich. Aber lange hier zu leben ift für unser einen schwer. haben heut so viel verschiedene Grotten besucht, wie man fie fich in ber Umgebung einer Stadt gar nicht träumen fann; theils Graber in ben Felfen gehauen, theils alte Steinbrüche in Graber verwandelt. folcher ift bas Grab Simons bes Gerechten mit einem malerischen Einsturz und die Grotte in welcher Jeremias feine Rlagelieber über Jerusalem bichtete. Sie find gang schmudlos, wie eben ein Steinbruch zu sein pflegt, bei dem die Menschenhand zu späterer Benupung nur das Nothwendigste hinzugefügt hat. Geschmückter find bie Graber ber Ronige; bas Vortal ber halbunterirbischen Vorhalle ift in sonderbar gemischter Architektur mit Triglyphen und Afanthus verziert. Aus ihr führen Stufen in

eine zweite ganz unterirdische und finftre, und diese ift ber Vorplat zu ben eigentlichen Grabeskammern. Dem Eingang gegenüber liegen zwei, jede mit feche niedrigen Nischenöfnungen, in welche man die Todten schob. Bur Rechten befindet fich eine, aus der man in drei fleine Nebenkammern tritt, welche anders und awar so eingerichtet sind, daß sie rechts und links von der Thur eine Felsenbank haben, auf die man den in Tüchern gehüllten Leichnam legte. 3n dieser letten Art ift das heilige Grab, und jezt kann ich mir fehr deutlich vorstellen welcher Theil bes Kelsens hat weggenommen werden muffen um ihm feine gegenwärtige Gestalt zu geben. Nämlich von Außen die ganze Schaale des Felfens, fo daß die fleine Rammer mit ihrer Vorfammer als ein Kern frei herausgelöst wurde; und inwendig die Kelsen= bank rechts von ber Thur. Dann bas Bange rundum mit Marmor befleibet, die Thuröfnung fo niedrig und enge gelaffen wie sie war, und so fteht es ba. In dieser Hinsicht, und auch weil sie am größten und beften gearbeitet find, interesfirten mich die Graber ber Könige fehr — von benen man übrigens nicht weiß welche Könige, und ob überhaupt welche, ihre lette Ruhestatt barin finden follten; benn gefunden haben fie biefelbe nicht. Ausgewüftet, geplundert, gerftort find alle Graber; große Trummer

der steinernen Thuren finden sich und ruinirte Trep= pen, welche nach noch tieferen Grabfammern führen: also hat man absichtlich feindlich in ihnen gehauft, und die Gebeine verftreut. Die Graber ber Richter geben ben Gelehrten ebenfalls Stoff zu Forschungen, weil es die alten achten Richter aus der ersten Zeit des judischen Bolkes durchaus nicht find. Thuren führen in die Vorhallen hinein, aber schmudlos ift das Ganze, und wol nur weil fie ziemlich viel Grabkammern enthalten hat man ihnen einen Ramen gegeben, welcher die Aufmerksamfeit auf fie lentt. Ramenlose Graber beden diesen gangen Begirf, der sich nördlich von der Stadt zwischen dem Damastus=Thor und dem Jaffa= oder Bethlehems= Thor über eine Stunde weit und breit ausdehnt. An manchen Stellen find Delbaume gepflangt; meiftens ift es bas mufte Geftein. Der Boben ift eine Hochebene, die fich zuweilen wellt, und am Abhang einer folchen Welle sind bann die Eingange zu ben Grabkammern, größtentheils halb verschüttet. Manche find es gang; denn ber Araber hat große Gespensterfurcht, und nachdem er sich überzeugt hat, daß feine Schäte fich in jenen Solen befinden, überfällt ihn Grauen und die Angst ob nicht ein bofer Beift drin hausen und zum Vorschein kommen könne: so thurmt er benn Steine vor die Defnungen.

fleinen Graber auf bem engen Gottesader, fogar Familiengewölbe, und von Raisern und Königen nicht ausgenommen, sehen armlich neben Diesen Grabern im großen, festen, dauerhaften Buschnitt aus. Die Menschen find todt, ihre Gebeine find verschwunden, ihre Namen verschollen, und die einzige Erinnerung an ihr Leben, bas fie vor Jahrtausenben ausgehaucht haben, ift - ihr Grab. Aber ift es ber Dube werth einem Grabe folchen Stempel ber Emigfeit aufzuhruden? Bei ben Ibraeliten wol! fie glauben an eine leibliche Auferstehung ber Tobten jum Beltgericht; alfo muffen freilich die Graber bis zum jungsten Tage ausbauern um bie Gebeine zu schützen. Daher find fie ba angelegt, wo man Die nothige Dauer vorausseten barf: im Kelfen; und bennoch haben fie biesen 3wed nicht erfüllt. Am Abhang des Mons offensionis (so genannt weil Salomo hier ben heibnischen Göttern opferte) Dorija gegenüber und burch ben Kibron und das Thal Josaphat von ihm getrennt, liegen fehr wunberfame Graber, zu fleinen Tempeln mit Saulen, mit zierlich und reich gearbeitetem Fries, aus ber Maffe bes Felsens frei heraus gehauen, die man Graber bes Zacharias, Jacobs und Abfaloms nennt. Ich bin all dieser Ramen bei benen man sich im Grunde gar nichts vorftellen kann, weil es nicht die

richtig bezeichnenden find, herzlich mube, mein liebes Clarchen; aber ich muß fie Dir bennoch wiederge= ben, weil fie die Dinge nun einmal nennen, die an und für sich sehr interessant find. Mir ist eine solche Refrovolis etwas gang Reues! ich benke die Juden haben Erinnerungen aus Egypten nach Balastina mitgebracht; bort follen bie Kelfen ja mahre Bienenzellen von Grabkammern enthalten! - Run in Jerusalem erhöht es bedeutend ben ohnehin schon ernsten Character ber Gegend, bas ber Blid wohin er sich wende, der Kuß wohin er trete auf ein Grab ftoft. Das Leben ift eine Beute bes Todes ge= worden: er wuchert, er gebeiht, er fest fich überall feft, er spannt sein ungeheures Leichentuch von Berg zu Berg, von Thal zu Thal. Fast hatte ich ver= geffen das Grab der heiligen Jungfrau zu nennen, bas auf bem Wege vom Stephans-Thor nach Geth= semane jur Linken unter einem griechischen Rirchlein liegt. Es gehört auch eigentlich nicht zu ben Gräbern von benen ich heute Dir gesprochen habe; benn um jene bekummern sich die Bilger wenig, sondern nur Reisende und Gelehrte, und biefes ift natürlich ein hauptwallfahrtsort ber Bilger. Aber mir fiel eben ein, daß hier wo ber religiofe Glaube im Leben wie im Tode so unerbittlich scheibet, grade Diesem Grabe eine liebliche Ehre zu Theil wird:

hier haben die Confessionen Friede gemacht! sogar die Muhamedaner besitzen ein Andachtsplätzchen in dieser Kapelle. — Und so haben sie benn Alle friedlich hier in der falten harten Erde geruht, die Ronige, die Beifen, die Propheten des alten Besepes; ber Berfünder des neuen und die Seinen; die lateinischen Könige, Fürsten und Ritter; Taufende von Kreuzfahrern, und aber viele, viele Taufende ohne Namen aus ben tiefften Zeiten, feit Da= vid seine Burg auf dem Berge Zion erbaute, und bas ganze lange Geschlecht ber Sohne Muhameds. Welch eine Reihe von Thaten, die fich an fie knupfen! und wenn Einer von ihnen wiederfame, wenn Chriftus wiederfame, ob er wol zufrieden mit demjenigen fein wurde, was man aus feinem Werk gemacht hat? ob er es wol noch erkennen würde? Wo ift sein Beift ber Freiheit und bes Friedens? - in Retten liegt die Welt, in Anechtschaft ber Beuchelei, und darum in Zwiespalt und Unruh, benn fie hadert mit sich selbst und mögte doch einem Andern die Schuld beimeffen. Sie fehnt fich nach einergeistigen Auferstehung, und kann nicht bie Form finden, womit fich bas Wefen neu überfleiben foll, benn alles was sie herausfindet erstidt im groben Materialismus ober erftarrt in der Luge. Der Bopang ber Freiheit — ift ja nicht mahr! ber Popang

ber Kirche — ift ja nicht mahr! ber Bopang ber Gesellschaft — ift ja nicht mahr! barum nicht wahr, weil sie alle hohl sind. Das ganze Geschlecht bas nach uns kommt schreit nach etwas Anderem, und ein Meffias thut ihm Noth. - Mun, Gott regiert die Welt schon so lange, er wird es auch fer= ner thun. Wer fich aber auf biefer Statte fragt: "Was haben achtzehn Jahrhunderte aus unfrer Welt gemacht?" — und fich bie Antwort giebt: "Etwas. fehr Gutes;" - ber meint es nicht ehrlich. Bei ben Gräbern benkt man an Auferstehung; und fo benke ich benn auch an sie für unsre Welt! nur freilich geht sie durch Staub und Moder hindurch. Liebes Clarchen, ich hab' einen Kehler: eine Seele bie fich um Alles grämt; — also nimm es nicht so genau. Aber barum glaub' ich gefallen mir die alten Propheten so. Ich will über diese Millionen Graber hinschauen und mit Jeremias sprechen : "Jorael zieht hin zu seiner Ruhe." Diese Ruhe wird auch uns zu Theil; warum benn fich grä= men ? --- --

## XXXIII

Berufalem, Dinftag, Rovbr. 7, 1843.

Mein liebster Bruder, einen guten Ginfluß übt das türkische Regiment nirgends wo es herrscht; aber ber Muhamedaner mag baran gewöhnt fein, und sich mit der großen individuellen Unabhängig= feit troften, welche er in feinem Saufe und in feiner Familie genießt. Er lebt bequem und ruhig, hat Frauen so viel er mag, Sclaven bie er gut behanbelt. Kinder bie ihm auch gleichsam als Sclaven zugehören, Pfeife, Kaffee, Baber vollauf - was braucht er mehr? Wird das Baschalik nicht grade von einem sehr grausamen und gelbgierigen Bascha befehligt, so ift feine Eriftenz recht forgenlos und er wünscht nichts Anderes als fie auf seine Kinder zu vererben. Es giebt auch wol bei uns musel= mannische Naturen, Leute die ihre fetten Sande falten und fagen: "mir geht Gottlob! nichts ab;" und von fich auf die gange Welt schließen. Die find viel ftupider als der Muselman, denn sie find umgeben von all bem Ringen bes Beiftes, von all bem Begehren ber Leibenschaft, von all ben Qualen ber Einbildungsfraft, welche bei uns durch Erziehung und Cultur fo fehr gewedt werben; und fle

haben keine Ahnung davon! während er wirklich nur Menschen kennt, die so benken und fühlen wie er - namlich, jenes gar nicht und dieses nur im finnlichen Gebiet. Die Thatigkeit, die bei uns ju einer fo schwindelnden Bohe gestiegen ift, daß es einem vor ben Augen flimmert, existirt hier nicht. Sandel, Landbau, Fabrifen, Sandwerfe werben für ben Gebrauch getrieben, und auch nach trabitioneller Ueberlieferung. Seit Jahrhunderten ift Ibrahim Bascha ber Erste gewesen, ber boch versucht hat ob nicht etwas Befferes hier ober da eingeführt werben konne. Eine Rleinigkeit nur! Jerufalem hat wenig Baffer, baher feine Waffermuhlen. Pferbe brehen die Muhlfteine welche bas Getreibe germahlen und das Landvolk braucht Handmühlen - gang nach uralter Sitte. Um schneller und beffer bas Mehl zu schaffen hat Ibrahim Bascha zwei Bindmühlen bauen laffen, und wahrscheinlich befohlen, daran zweisle ich nicht, daß sie gebraucht werden follten. Jezt ba er fort ift stehen die Mühlen wie ein Baar plumpe verfallne Thurme in ber Rahe bes Saffa-Thores, und Pferbe und Weiber mahlen nach wie vor das Mehl. Meinst Du vielleicht, es fei also fein gefühltes Bedurfniß, also feine Rothwendigkeit gewesen? D benke nur an Deine Menschen in Reuhaus, wie fle Dich gebeten haben ihnen

boch nicht die fatalen Schornsteine auf die neuen Baufer ju feten, fondern lieber die alte Beife bei= aubehalten, wo ber Rauch nach Gutbunfen seiner Wege ging, aber ihnen allerdings die Bürfte und Schinken in so niedriger Region einräucherte, daß fie nur die Sand danach aufzuheben brauchten. Welches Kind wurde lesen lernen, wenn ber Schulmeifter es nicht mit Strenge bazu anhielte? - Aber bis Egypten will ich mich jedes Wortes über 3brahim Bascha enthalten. Da werbe ich im Ganzen feben wie bas Regiment Mehemed Alis beschaffen ift, mit welchem bas feine in Sprien übereingestimmt hat. — Ich wollte auch eigentlich sagen baß bie türkische Serrschaft über die hiefigen Chriften einen wahrhaft verberblichen Einfluß hat. Für Gelb ift in Conftantinopel Alles zu erfaufen, und für Alles begehrt man Gelb mas den Türken doch gar nichts angeht. Die Intereffen ber Christen brehen sich hier meistens um religiose Buftande, aber um gang au-Berliche: ob der neue Altar hier ftehen foll, ob die Rirchenthur bahin ju verlegen ift, ob ber Schluffel ju einem Seiligthum dieser ober jener Confession gehören soll — für das Alles muß in Conftantino= pel ein Firman erwirkt werben, b. h. hauptfächlich muß man ihn erfaufen, wenn auch auf diplomatischen Begen. Die Griechen hatten sich einen Firman

erwirft um die Rirche in Bethlehem neu auszubauen und badurch bas Besithumsrecht über sie zu er-Ein Pater bes lateinischen Klofters ift barauf nach Paris und Constantinopel gereift nicht um für die Lateiner diese Erlaubniß zu erlangen, benn ihnen fehlen bie Mittel - aber um einen Gegenfirman zu schaffen, welcher ben Bau für Die Gegenwart nicht gestattet. Die Christen lösen fich hier auf — in ber Geiftlichkeit, und die ift ehrgeizig und herrschfüchtig wie jedes Corps es ift. "Es ift fein Pfafflein fo flein, — Es ftedt ein Bapftlein brein" — lautet ein alter Spruch. Mit der Berrschaft über die Seelen, welche auch schon eine Anmagung ift, ba ihr nur beren Belehrung zufommt, ist sie nicht zufrieden; vollends da nicht, wo eine Art von Rivalität mit ihres Gleichen ftatt finden könnte; das weltliche Anfehen soll die geistliche Macht heben und tragen. EDift möglich, daß ein Ratholif, ein Grieche, Diese Buftande mit anderm Auge betrachtet, daß er das geiftliche wie das weltliche Regiment seiner Kirche für nothwendig zum Beil der Menschheit halt, und baher all diese Bemuhungen billigt, welche es förbern follen. 3ch hege nun einmal von keiner Kirche diese Meinung, und daher ift mir diese gegenseitige Mißachtung und Unterbrückung fürchterlich. Ich benke: je weniger Kirche

besto mehr Religion; jeweniger Form, besto mehr Inhalt; je weniger Leib, besto mehr Geist. Ich habe eine große Vorliebe für den Katholizismus darum weil er spricht: ich gebe die Lehre wie sie seit achtzehn Jahr= hunderten von den Beiseften und Beiligsten ver= ftanden, erklärt und fortgepflanzt ift, und wie fie bis jum Ende ber Tage fortbauern wird. In diefem Bewußtfein liegt Autorität für Andre, Lebensfraft für ihn; und er hat fie bewiesen. Er hat alle Schismen, alle Spaltungen, alle Ablösungen, und was mehr ift, alle Mißbräuche seiner Kirche, was das Meifte ift: fogar ihre eigenen Verbefferun= gen überdauert; - was Luther anfange bezwecte ist ihm vollkommen gelungen: er hat die katholische Rirche reformirt. Dies unantaftbare Bewußtsein ift wolthätig für Seelen, die sich nothwendig fragen muffen, sobald fie aufrichtig nach Wahrheit ftreben: Irre ich auch nicht Pgehe ich auf richtigem Wege? und wenn nicht - wo finde ich ihn? - Alle an= bern Glaubenslehren, zuerft bie armenische, bann die griechische, bann die zehnfach zerspaltenen ber Reformation, find ftets aus einem Begensat jum Ratholizismus hervorgegangen; er felbst aber hat feinen andern Urfprung als bie alte Einheit. Seine Autorität wirkt magnetisch: anziehend und beruhi= gend, so daß ich den fatholischen Ausdruck: die Rirche fei als eine Mutter zu betrachten, bei ber feinen wirklich wahr finde. Vorgestern nach der großen Messe besuchte mich ber Padre Presidente, ber Borfteher aller Orbenshäuser und Orbensangelegenheis ten ber Terra santa, mit bem Padre Procurador, ber die Berwaltung ber Sabe biefer Klöfter besorgt, und mit noch brei andern Batern, unter benen mein alter Befannter vom Dampfichiff fich befand. Wir sprachen allerlei von dem was da braußen in der Welt geschieht; es wurde gelobt, getabelt. Auf eine meiner Bemerkungen erwiderte ber Padre Presidente: "Man fann immer Einiges ignoriren, Manches toleriren, aber bas Dogma muß aufrecht gehalten werben." Liegt nicht ber ganze Geift des Katholizismus in diesen Worten? er ift weltflug, nachsichtig und unerschütterlich; und entspricht bas nicht in ber That allen Bedürfniffen bes Menschen feiner Mutter gegenüber? - Nun, trop meiner großen Vorliebe fur ihn, habe ich bennoch eine eben so große Abneigung gegen seine Hierarchie, weil von ihr Uebergriffe in bas weltliche Bebiet geschehen, die feiner Burbe schaben. Aber Du glaubst nicht welch ein schönes Bild es gegeben hatte biefe funf Franziskaner zu malen, wie fle da fagen in der braunen Rutte, mit dem Strickgürtel, ben groben Sandalen, dem schwarzen Rapp= chen über ber Tonfur, lauter Manner in ber Rraft bes Lebens - nicht bie fetten, fleischlichen Bestalten, von benen ich mich in Rom und Reavel widerwillig megwendete. Der Padre Presidente, ber ben bedeutenden Rang eines infulirten Abtes und den Titel "Reverendissimo" hat, trug über seiner Rutte einen weiten braunen Mantel, und sein feines Gesicht hat einen Ausbruck von Sanftmuth und Schüchternheit, ber ihn mehr für einen milben geiftlichen Seelforger, als für ein weltliches Oberhaupt zu bestimmen scheint. Wir sprachen von Cairo; ber Vater Jean Battifte warf ihm scherzend seine Borliebe für jene Stadt Er errothete flüchtig, als sei bas wirklich ein vor. begründeter Vorwurf und sagte lächelnd: "Ja es ift wahr; aber ich bin gehn Jahr in Cairo gewesen." Im größten Contraft mit ihm, ber nach ben Regeln ber Terra santa immer ein Italiener sein muß, ift ber Padre Procurador, ber ftete aus ben Spaniern gewählt werben muß. Starfe Buge, brohnende Stimme, entschiedene Saltung, Bewegungen benen die Rutte beinah zu eng ift; gewiß ein grundtüchtiger Vermal= Dann Bater Jean Battifte, ber weltfluge und weltvertraute, ber seine Mission in Baris gludlich vollbracht hat; und endlich zwei, welche bas Gefolge bes Presidente bilbend in Demuth und leidendem Behorsam sich verhielten. Es waren bie intereffanteften Studien, die ein Maler fich munschen könnte,

und die in meinem Zimmer, wie ich es vorgestern beschrieben habe, eine fehr angemeffene Staffage fanben. — Die außerorbentliche Freiheit, welche man bei aller Aufmerksamkeit ben Bewohnern ber Casa nova läßt, zeugt von einem Takt, ber gewiß felten gefunden wird. Richts bieten bie Bater an, nichts bringen fie auf, nichts veranlaffen fie; man wird nicht anders behandelt ob man täglich in die Deffe geht ober ob man es nicht thut. (Dies gilt nicht von mir, benn fie wiffen, daß ich nicht Katholikin bin; aber ich sehe es bei Anderen.) Nicht burch ben geringsten 3mang verfummern fie einem bie Gaftfreiheit. Die Brotestanten üben sich in neuester Zeit fehr in den guten Werfen der katholischen Rirche; ba bachte ich ob es möglich sein könnte hier ein sol= ches protestantisches Saus zu ftiften; allein mit biefer Freiheit halte ich es wirklich für gang und gar unmöglich. Dhne eine religiofe Sausordnung, welche ber Vorsteher als Gefet aufrecht halten wurde, wurde er sich ganz ausnehmend erniedrigt fühlen als ein Saushofmeister gelten zu follen; benn von Demuth hat ber Brotestant nun einmal feinen Begriff. Die Bater benten nicht baran, baß fie fur Saushofmeifter gelten fonnten, und baher hat ihr Bilgerhaus, fo arm es fein moge, einen grandiofen Zuschnitt. Daher ift auch ein protestantisches burchaus unnüt,

umsomehr da man sich boch nicht würde vereinigen können ob die Reformirten hinein dürften oder die Lutheraner, die Bresbyterianer ober die Glaubens= genoffen ber englischen Hochfirche. Der König von Preußen, ber die Einsetzung eines englischen Bischofs in Jerusalem thatig und glanzend unterftutt hat, mag wol gewünscht haben, daß dies Bisthum eine Art von geistigem Mittelpunkt für den Brotestantis= mus im Drient bilben solle. Aber die Hochkirche ist erklusiv wie die römische und nimmt für sich Alles in Anspruch, was fie zur Zeit ber Reformation bem Bapftthum bestritten und entriffen hat; fogar ben Namen. Sie bittet im Rirchengebet für sich, als für die heilige katholische Kirche, was die allge= meine bedeutet. Die Beiftlichen ber amerikanischen Mission, die zur schottischen Kirche (Bresbyterianer) gehören, und fich bereits seit einer Reihe von Jahren in ber Levante und weiter in Asien und Afrika ber Befehrung ber Juden und Beiben annehmen, find für einen Bischof ber anglikanischen Hochkirche gar nicht Geiftliche, weil ihnen die Weihen fehlen: nämlich die Uebertragung des heiligen Geistes durch Handauflegen, welche von den Aposteln und erften Bischöfen in die römische Kirche gebracht, und aus dieser in die englische mit hinüber genommen ift, als fie fich von der Oberherrlichkeit des papftlichen Stuhles lossagte. Bum geiftlichen Stande wird man befähigt burch handauflegen von Seiten eines Bischofe; es fehlt jenen Männern, folglich hält ber Bischof zu Jerusalem sie nicht für Geiftliche. Was benen der schottischen Kirche, gilt natürlich auch al-Ien andern protestantischen, und so ist wol nicht auf Gemeinsamkeit zu rechnen. Es sind viele Deutsche, die in der Baseler Missionsanstalt gebildet find, als Missionare in Dienste ber amerikanischen Missions= gesellschaft gegangen; es muß also wol eine voll= fommne Uebereinstimmung zwischen Presbyterianern und Calvinern ftatt finden. Singegen follen Bafeler Miffionare gur Sochfirche übergetreten fein um ihre Sendung durch ben heiligen Geift unzweifelhaft zu Früher find hier weit mehr dieser amerifanischen Berrn gewesen, aber fie scheinen bem eng= lischen Bischof Blat zu machen, der mit dem vollen Gifer eines Befehrten fich wiederum ber Befehrung feiner ehemaligen Glaubensgenoffen befleißigt. brigens ift diese schwieriger benn je. Das Krankenbett war ber Moment, wo die zum Theil blutarmen Juden den Bekehrungsversuchen nicht zu widerstehen vermogten. Run hat aber Herr Moses Montefiore au London, der fich überall eindringlich feiner Glaubensgenoffen annimmt gefunden, daß eine folche Befehrung, die durch Noth und Körperleiden bewerf-

stelligt wirb, fein besondres Seelenheil bewirfen fonne; und beshalb hat er einen israelitischen Argt, einen Deutschen, hier her gesett, besolbet ihn, und verpflichtet ihn alle arme, franke Juben umsonft zu behandeln. Das gefällt mir. Dennoch hörte ich fagen, sie gelange, ja! "à six francs par tête et par semaine." - Moge das nun auch eine Ueber= treibung ober vielleicht ein einzelner Fall fein, fo beutet die Sendung des jüdischen Arztes nach Jerufalem boch auf ein Bollwerf gegen unüberlegten Gifer. — So fieht es hier aus, lieber Bruber! auf biesem kleinen Fleck Erbe und zwischen einigen tausend Menschen, die sehr abgeschnitten von ben Gin= fluffen ber Welt zu leben scheinen, sind bennoch alle thatig, gute und bose, genau wie ba braußen, nur für uns frappanter, weil wir meinen um Jerusalem muffe burchaus etwas von ber Friedensbedeutung walten, die ber Name enthält. Aber hier leben und weben Menschen wie wir; - welch Recht haben wir zu erwarten, daß fie volltommner fein follten als wir? - - Mitunter gerathen benn auch wunberliche Subjekte her! In ben ersten Tagen trat ein folches bei mir auf, seines Gewerbes ein Schneiber. Aber gar nicht um Gelb ober irgend eine Un= terftützung zu begehren, sondern aus Theilnahme, weil er gehört in ber Casa nova waren Deutsche

angekommen, da wolle er nur fragen woher? Es ergab fich daß er aus dem Schleswigschen und in Medlenburg erzogen war; allein biefe Erziehung schien mir nicht sehr geglückt! er war durch die ganze Welt gereift, war in Oftindien und Aethiopien ge= wesen, in Amerika und ganz Europa; warum? — Gott habe ihn so geführt. — In Dieser Beise war er benn auch hergekommen und wollte hier sein Le= ben beschließen. Natürlich setzte ich voraus, daß es ihm in Jerusalem gefalle. Aber gar nicht! er fand bas Leben zwischen Muhamedanern sehr schwierig; allein wenn Gott es ihm nicht anders eingabe wurde er bennoch bleiben. — Bei biefer fixen religiöfen Ibee fallen mir die Burtembergischen Bauern ein, bie fich im Thal Josaphat nieberlaffen wollten, und die auch wirklich hier gewesen, allein nach wenigen Tagen unverrichteter Sache wieber abgereift find. Guter Himmel! man muß bies Thal Josaphat sehen um fich sehr schnell zu überzeugen, daß da nicht viel Raum für Lebende ist! ein Thal ohne Begetation, burch welches ber Kibron, ein Bach ohne Waffer, sich bis in bas tobte Meer fortzieht. Die Berge Bion und Morija auf benen Jerusalem zum Theil erbaut ift, haben ziemlich fteile Abfturze, und bie Schluchten zu ihren Füßen, die gegenüber wieber Abhange haben, heißen die Thaler Bihon, Ben Sin-

nom, Josaphat und Ribron, welches lettere fich norblich, bas erste westlich von der Stadt in der Hochebene verläuft, während die beiben andern am Fuß bes Zion in einem Winkel jusammenstoßen und Josaphat benn weiter sich erstreckt. Aquaducte, Teiche, Cifternen, beren Ueberbleibsel, Canale und trodne Beden halb ruinirt noch eristiren, mogen ehebem biefen Thalern Begetation und Fruchtbarfeit gegeben haben; jest ift es ber Delbaum und immer ber Delbaum ber hier gebeiht. In ber Rachbarschaft ber Duelle Siloah, die in einer tiefen Kelfengrotte einen Brunnen bildet, ftehen einige Feigenbaume und ift ein fleiner Gemufegarten angelegt. Ihr gegenüber, am Abhang des Mons offensionis, liegt das Dorf Silvah, bas von Troglodyten bewohnt wird, benn Die Häuser haben zuweilen nur eine funftliche Mauer; ber Fels bilbet bie anderen. Bie Schwalbennefter fleben bie Bauferbroden am jahen Abhang. ber Quelle Siloah fanden wir Beiber, die auf ber Schulter ein schwarzes Schwein ohne Ropf trugen. Die Schweinshaut war jum Schlauch zugerichtet und nahm, mit Baffer gefüllt, gang bie lebenbige Beftalt an. Sie paßt aber nicht für eine Rebecta am Brunnen, und die grundgarftigen Weiber auch nicht.

## XXXIV

Berufalem, Connabend, Rovbr. 11, 1843.

Mein liebes Louischen, wenn man nicht in einer ununterbrochen fortgefesten Correspondenz ift, so wartet man immer auf irgend einen intereffanten ober wichtigen Moment um ben extraorbinairen Brief gu motiviren. Dir geht es wenigstens fo! 3ch wollte Dir schon lange schreiben; aber ich bachte ich mußte etwas recht Hubsches abwarten, und das ift jezt gewiß gefunden, und etwas Außerorbentliches bazu, benn ich war am tobten Meer, bas burch feine Entftehung und seine Lage unter bem Niveau bes Mittelländischen eine ber größten Raturmerfwürdigfeiten ift; ferner am Jorban und in Bethlehem; - und dies Alles unter der Esforte Scheifh Abdallahs mit dreißig Beduinen vom Stamm Taamirah. 3ch hoffe Du findest dies einigermaßen extraordinar! ich fand es so und habe mich daher in diesen drei letten Tagen so gut unterhalten, wie lange nicht. Ehe ich nun unfern Reisezug beschreibe muß ich eine fleine Einleitung vorausschicken - ber Beduinen wegen. Im Ghor, so heißt das breite Thal des Jordan, und um bas tobte Meer herum bewegen fich verschiebene ihrer Stämme nomabisch, und wurden einander auch

gar nicht zu beeinträchtigen brauchen, weil Biehweibe hinlanglich vorhanden ift, wenn nicht bie alten Stammfeindschaften waren, welche momentan ausgesöhnt, eine Zeitlang burch Gewalt von Seiten ber Regierung unterbrudt, aber ausgerottet nur bann werben fonnen, wenn eine neue Civilisation an die Stelle ber uralten Berhaltniffe tritt. Run hat es fich einmal ereignet, daß Beduinen vom Stamm Taamirah benen vom Stamm Beni Sachr ein Pferd gestohlen haben. Ein Pferd ift bas halbe Leben bes Beduinen! aber boch nur bas halbe, und bie Beni Sachr haben sich gerächt indem sie einen Taamirah gefangen und lebendig begraben haben — was ganzlich bem beduinischen Recht zuwider läuft, denn da heißt es "Aug um Auge! Zahn um Zahn!" Seit biesem Ereigniß bas Gott weiß in welcher grauen Borzeit ftatt gefunden, hat töbtliche Feindschaft zwischen beiben Stämmen geherrscht. Wenn zwei Taamirah beifammen find erzählen fle sich bie Geschichte von ihrem lebendig begrabenen Mann, und bie Beni Sachr die vom gestohlnen Pferde. Wo Ideen gar nicht und Ereigniffe felten wechseln, halt man um fo fefter an den alten. Schon öfter hat man verfucht mit Gewalt die Beduinen zu biscipliniren, daß fie ihre Raub = und Fehdezüge aufgeben mußten, aber ohne Erfolg! sie flohen in die tiefe Bufte, wohin

Γ.

Riemand sie verfolgen konnte, weil Riemand sich da= rin so zurecht findet und so die Wafferquellen fennt als fie. Mehr Gewalt scheint die Gute über fie ju haben, indem man den Scheifhs Vortheile eines ruhigen Lebens begreiflich macht, welche sie bann wiederum der Fraction des Stammes, beren Oberhaupt fie find, begreiflich machen muffen. Diese Bortheile bestehen in Gelberwerb. Gelb will fogar ber Beduine befigen; - aber so wie ber Rabe in jener Fabel: "Ich nehm' es nur damit ichs habe." will er es nicht; er fann es sogar nicht. Er fleibet fich nicht anders, wohnt und ist nicht anders, braucht nicht seine Sohne zu erziehen, seine Tochter zu ver-Nöthig hat er es gar nicht; vielleicht er= scheint es ihm grade deshalb als ein begehrungs= werther, lieblicher Lurus — etwa wie wir uns einen persischen Shawl munschen murben, mahrend boch ein frangöfischer dieselben Dienfte leiftet; ober vielleicht ift Geld nun einmal seine "fantasia." Ungewöhnlichkeiten, Launen, Ginfälle, nennt ber Araber "fantasia," und wenn er fle auch nicht begreifen ober erklaren fann, fo lagt er fie boch unter biefer Bezeichnung hingehen. Die Beduinen haben nun einmal die fantasia fürs Geld, und die Taamirah haben schnell begriffen, daß die Esfortirung der Fremben und Reisenden jum todten Meer ihnen bagu

helfen könnte. Begen ber wilben transjorbanischen Stamme find jene Begenben immer ein wenig unficher, und so nimmt man fehr gern ihre Begleitung Run hat sie aber bie Leibenschaft verlocht ben alten haß gegen bie Beni Sachr aufflammen zu laffen und ihnen ein Baar Rameele wegzunehmen. Sie sagen ein Baar; die Beni Sachr sagen über hundert; das Feuer ber Zwietracht brennt lichterloh - benn jest fommt wieder eine Eigenthumlichfeit des beduinischen Rechtes jum Borschein: mas ge= raubt ward muß zurud geraubt werden; eine friedliche Zurücktellung ober Erfat wird nicht als genügend betrachtet: fonft hatten die Taamirah langft mit taufend Freuden die unglücklichen Kameele zurud gegeben, die ihnen nichts als Berdruß und Sorge machen; allein die Beni Sachr verschmahen bas; fie wollen und muffen fie bei einer paffenden Bele= genheit rauben. Bis bas geschehen ift find die Stamme in Feindschaft, und fallen fich an, wenn fie fich be= gegnen, und ber Bascha von Jerusalem hat ben Scheift ber Taamirah, ben Bertreter feines Stammes, gleichsam in ben Bann gethan, so bag er fich nicht in ber Stadt offiziel sehen laffen barf - was ihm sehr schmerzlich ist, indem er badurch außer Berbindung mit ben Reisenden gebracht wird. Den preußischen Consul besucht er zuweilen heimtich und

dieser, der sich für ihn interessirt und ihn zugleich für unsern sicherften Geleitsmann hielt, negociirte bie Esforte-Berhandlung. Für fünfhundert türkische Biafter und unbestimmten Bafschisch von ber einen, und für eine genugsam ftarte Bebedung auf brei Tage von ber andern Seite, wurde das Uebereinkommen getroffen. Mittwoch am achten, um acht Uhr früh ritten wir von der Casa nova fort. Da ·Scheifh Abballah nicht in die Stadt kommen barf. fo ritt ber Conful mit uns heraus um uns ihm zu übergeben und im Rothfall zu reclamiren. 3ch ju= belte innerlich vor Bergnügen über bies amufante Land, wo man noch verloren gehen und wieder re= clamirt werben fann. Wir ritten aus dem Stephans-Thor, über ben Kibron, am Grab ber Maria links, und rechts an Gethsemane vorüber, bann um ben Fuß des Delberges herum gen Bethanien. Als wir auf diefen freieren Weg famen, gewahrten uns die Beduinen, welche in dem ihnen befreundeten Dorf Siloah die Nacht zugebracht hatten, und liefen herbei. Scheifh Abballah zu Pferd war der Erfte, und jenseits Bethanien erft hatten fle fich alle zusammen gefunden, dreißig junge, baumftarte, jum Theil schone Manner, groß und schlant, in weißen mit einem Lebergürtel gegürteten hemben, ben weiß und braun gestreiften Mantel loder umgehangen, bas gelbe Reffijeh mit dem Sanfftrid um den Ropf, hier flatternd, da zum Turban gewunden, eine schlechte Flinte über Scheifh Abdallah genau gefleibet wie der Achsel. bie übrigen, ritt auf einem fleinen schlechten Grauschimmel; er selbst mit einem feinen tummervollen Gesicht, mit fanfter Stimme und ruhigen Manieren zeichnete fich auffallend vor seinen Genoffen aus, und zwar durch feine der Eigenschaften, welche man bei einem Säuptling von wilben Sorben erwartet. Er war klein, sah nicht fräftig und imponirend aus, und hatte in feinem Benehmen viel mehr von dem gehaltenen Befen eines gebilbeten Mannes, als von der tumultuarischen Luftigfeit und eisernen Stärfe seiner Gefährten. Er macht sich wirklich Sorge um den Zwist mit den Beni Sachr und um die Möglichkeit einer Ausgleichung mit ihnen, oder einer Amnestie von Seiten bes Bascha, mahrend jene es wol nicht fehr zu Herzen nehmen. Sie lachten, plauberten, schrien, larmten, so recht wie luftige Burichen, und gingen und liefen prächtig um uns herum. Rein Deutscher, bas ist ganz gewiß, tanzt so gut wie diese Beduinen laufen. Er hat nicht auf Bar= quet und in ber elegantesten Chauffure die leichte, freie gewandte Saltung, die jeder Bewegung Deifter ift, und die den Körper zugleich biegsam wie eine Gerte, und ftarf wie von Erz erscheinen läßt. Man

ftellt ben Merkur mit Klugeln an den Kersen bar; an ihn erinnerten mich die Beduinen, obgleich ihre fürchterlich plumpen Schuh in benen die nacken Füße schlotterten, nichts von Flügeln hatten. Gi= nige gingen auch ohne Schuh, über Rieselgerolle, bergauf bergab, bas Gewehr über ber Achsel, neun Stunden, immer mit bemfelben leichten, langen, gleitenden Schritt. Es ift mir außerordentlich angenehm von Menschen umgeben zu sein bei benen bas Geschöpf Gottes mir gefällt; seit Spanien habe ich dies Vergnügen nicht gehabt. In nenne so ben rohen Menschen — ich meine roh, wie man sagt rohe Seibe, nicht praparirt - von bem bei uns, die wir die glanzenden und verkummerten Opfer unfrer Bilbung, unfrer Cultur find, nichts übrig bleibt. Wir find liebenswürdig, geiftreich, charmant, fein und tief; aber Geschöpfe Gottes find wir im Grunde gar nicht mehr! und ich gebe Dir mein Wort darauf, daß ich all meinen Geift drum gabe, wenn iche fein fonnte.

Es war recht gut, daß ich mich an ben Menschen ergötte, benn die Ratur ist hier zu durr um Unterhaltung zu gewähren. Die Formen der Berge, ihre oberen Linien wie ihre Schluchten, Abhänge und Spalten, der Boden, die Begetation, sind nicht anders zu bezeichnen, als durch jenes Wort. Ich

mache bie gange sprische Reise zu einer Jahreszeit, welche für den Reisenden die allergunstigste ift: nam= lich awischen ber heißen und ber Regenzeit; aber der Begetation ist sie ungunstig; die Fruchtbarkeit bes Bobens fann man nicht nach seinen Producten beurtheilen, benn alle Ernten sind gemacht, bas Erb= reich liegt brach, Biehweibe ist bas Einzige was man jezt findet, alle schönen Pflanzen find verborrt, abgeblüht, die Blätter bestaubt; all die schönen 3wiebelgemächse, Tulpen, Siazinthen, Lilienarten, die im Frühling das Land so lieblich machen, sind tobt. Dennoch fann man fich vorftellen, bag die Gefilde von Saron und von Esbrelon fich zu andrer Zeit üppig und reich zeigen, daß die kleinen Granatbuiche und Citronenbaume bei ben Dörfern im Bebirge von Judaa warm und glanzend mit Bluten und Duften prangen mogen; aber in diefer Gegend, zwischen Jerusalem und der Jordans - Aue, ift es burchaus nicht möglich! hier hat die Natur ihre schaffenden Rräfte verloren; ber Lebenstrieb ift verflegt - brum fann nichts ausbauern, als ber Stein. Bei einem Brumen tamen wir benn boch vorüber, und mit freudiger Buth fielen die Beduinen über sein Waffer ber. Dann auf einmal entstand eine tumultuarische Bewegung unter ihnen, und es hieß ber Bortrab habe Rauber entbedt; - aber mo? -

in einer Kelsenschlucht, die fich senfrecht und wenig= ftens hundert Fuß tief neben unserem Bege fortriß. Da waren fie, für uns wenigstens, nicht ge= fahrdrohend. Genau so wie aus dem Thal des Rison nach Nazareth, und wie von Ramla nach Jerufalem lief hier ber Weg über gahlreiche Sügelruden und am Rande ber Schluchten, welche sie von einander trennen, dahin. Als wir auf den letzten Bergabsat famen, fiel ber Abhang steil und radia tief herunter, und das Ghor breitete fich por uns aus: eine weite Ebene, nach Norben zwischen Berge fich verlaufend, und im Often von dem transjordanischen Gebirg begrenzt, das in der Bibel Bisga heißt. Im Suben liegt bas tobte Meer, von bem wir einzelne schimmernde Bunfte gewahren fonnten; wir famen aus Westen. Der Jordan war nicht zu feben, aber ein grunlicher Streif, sein bebuschtes Ufer, zeigte seinen Lauf. Bon Jericho bas einft in Diefer Ebene gelegen hat, ift feine bestimmte Spur vorhanden, obgleich König Berodes der Große die Stadt besonders liebte und mit prächtigen Gebäuben im römischen Sinn und Geschmad ausstattete. 3ch begreife daß sie verschwunden sind. Für die Römer fann ich mir lebhaft ben Circus mit seinen bluttrie= fenben Spielen vorstellen; für die Griechen eben fo lebhaft ben Sippobrom mit feinen Spielen, welche

zur Kunft wurden;' - aber für die Israeliten we= der den einen noch den andern. Für diesen fehlte ihnen Anmuth und Grazie, für jenen waren sie nicht unmenschlich genug. Wo aber die Balmen geblieben . find, die Balmen welche die Kreugfahrer, wenn fie im Jordan gebadet hatten, als friedliche Trophaen pflückten und die Zweige mit in die heimat nahmen, das ift mir unbegreiflich. Giebt es beren noch, so find sie wenigstens eben so flein, als sparfam gestreut; benn nicht in der Rähe noch in der Ferne habe ich eine einzige gesehen, und sie nehmen doch in der Landschaft einen sehr bestimmten Blat ein vermöge ihrer zugleich gebietenden und anmuthigen Bestalt. Tamaristen und Rabbet, mehr in Bufchen als Bäumen, Weiben und Bappeln, und bei bem Dorf Richa einige Feigenbäume und Granatsträuche - Andres habe ich nicht gesehen. Db nun bieses Dorf ein Ueberbleibsel von Jericho ift, ob es die Ruinen find, die man am Fuß der Berge fieht, mögen Klügere erforschen! ich, liebes Louischen, bachte um fo weniger baran, als wir uns plöglich in ei= nem Beduinenlager befanden. Ein allerliebster Bach mit umbuschten Ufern schlängelt sich dieffeits Richa; ausgetrocknete Bette von Winterbachen haben fich fleine Balle aufgewühlt: fo fommt es, daß man nicht weit um fich sehen fann, wenn man einmal in

der Ebene ift, und daß ich wirklich überrascht sein fonnte. Bei einem alten verfallnen Wartthurm, ben man ehrfurchtsvoll ein Raftell nennt, weil einige albanesische Soldaten barin campiren, schlugen wir unser Zelt auf, nachbem Scheifh Abballah erfundet, baß bies feinem Stamm befreundete Beduinen mären. In Gruppen lagen ihre Belte beisammen, im= mer feche bis gehn ungefähr, und wol eine Stunde weit in der Ebene verstreut; uns auf zwanzig Schritt gegenüber, bann auf ber anbern Seite bes Raftells, und fo fort. Wir ftiegen auf beffen plattes Dach, und faben von oben in das wimmelnde Treiben hinein. Die Beduinenzelte find nicht was wir zeltförmig nennen, sondern die Stangen und Stride find fo aufgerichtet und gespannt, baß fie längliche Bierede bilben. Diese werben mit einem schwarzbraunen filzähnlichen Haartuch so bedeckt, daß bie eine lange Seite ganz geöfnet bleibt; bann scheibet eine Mittelwand von bemfelben Stoff fie in zwei gleiche Theile: ber eine ift gleichsam ber Sa-Ion, ba liegen Matten und einige Polfter, welche Nachts als Lagerstätte bienen; und der andre ist ben häuslichen Geschäften gewibmet und baher mei= ftens von den Frauen bewohnt. Ein Zelt ift und bleibt aber immer ein enger Raum, und so quellen und brangen beffen Bewohner mit ihren Geschäften

ober ihrer Geschäftslofigfeit ins Freie hinaus, umsomehr als die Korm der Zelte mit der einen langen offnen Seite ohnehin ein abgeschiedenes Treiben unmöglich macht. Es war ein wunderschöner Rach= mittag, fo recht von ber Sonne vergolbet, wie es ju fein pflegt, wenn es am Morgen aus gerriffnen Wolfen etwas geregnet hat. Das Klima ift im Ghor ganz anders füblich wie in Jerusalem, und zwar so, als ob es nicht feche Stunden, sondern sechs Grad entfernt wäre — habe ich gelesen und allerbings! wir fanden uns auch aus der Luft des Frühherbstes in den Sommer versett. Das. und die warme Beleuchtung waren dem bunten Bilde eben so vortheilhaft als entsprechend. Es war wirklich ein Studchen paradiesischen Lebens: Menschen in ben einfachsten befriedigenoften Verhältniffen, deren Wimsche und Bedürfnisse vollkommen der Sphare entsprechen, welche fie ausfüllen follen, da= bei so gludlich begabt, daß sie in berselben mehr Genuß als Leib haben, und frei in einer Beise, welche unsere europäischen Freiheitstheoretiker in Grund und Boben donnern und zu ewigem Schweigen bringen wurde, wenn ein solcher nicht eben bie Freiheit in Berwirklichung seiner Theorie ober Erreichung perfonlicher Bortheile feste. In Kammern, in freier Breffe, b. f. in Reben und in Buchern foll

fie wohnen; ach, auter Simmel! sie wohnt unter bem Zelt bes Bebuinen in ber That und in Bahrbeit. Um frei zu sein muß fich jeber Einzelne im vollen Gefühl seiner personlichen Unumschränftheit bewegen. Bur Freiheit gehört Bereinzelung. Beides genießt der Beduine: er fühlt sich als König in feinem Belt; aber er und fein Belt find bermaßen in sich abgeschlossen, daß er nicht ben Ring einer Rette, fondern einen ifolirten Bunft bilbet, ber in fich felbst Anfang, Erganzung und Ende hat. Der Beduine ift ber individuelle Mensch, ber sich als solcher fühlt und bereit ift sich zu vertreten und überall durchzubringen. Davon hat der Europäer gar feinen Begriff. Buerft gehört er bem Staat, bann seinem Stande, bann seinem Amt; barauf schlagen ihn die Freunde, die Coterie in Bande; endlich legen Erziehung, Mobe, Bilbung Sand auf ihn; und dies Alles muß er in seinem Leben, hanbeln, Denken, Thun bethätigen und zusammenkneten: bann ift er ein guter Staatsburger. Das ift ge= wiß etwas fehr Respectables, aber zugleich etwas, das feine Individualität vertritt, in der Bereinze= lung untergehen würde, und folglich durchaus un= fähig für die Freiheit ift. Der Beduine hingegen ift unfähig ein Staatsburger ju fein. Dich intereffiren nur Individualitäten; Die Maffen bann,

wenn ich sie von jenen bewegt, erregt, elektrisirt, ge= hoben, oder was es sonst fei, finde; z. B. Wilhelm Tell intereffirt mich mehr als die Schweizer, die er befreit hat; Beethoven mehr, als das Orchester, welches er birigirt hat; Alexander der Große mehr als feine erobernden Schaaren und unterworfenen Bölker; daher macht mir Europa jest wenig Bergnügen. Man will bort gar feine Individualitäten, felbst wenn sie auftauchen könnten, und giebt es hie und da eine, so muß sie thun als ware fie es nicht. Für den Einzelmenschen find die complizir= ten, raffinirten, fünftlichen Buftande unfrer Civilisation auch gar nicht gemacht; das sehe ich sehr gut ein. Durch ben Maschinen= und Dampswagenlärm dringt eine einzelne Stimme nicht. Daher dies Streben nach Gemeinschaftlichkeit, Diese Bereine für alles Mögliche und gegen alles Mögliche, biefe Schulen, diese Parteien, diese Journalistif: — aber das Alles macht die Freiheit ihrer Natur nach ganz unmöglich in Europa. Die ächte nämlich. Mit ber fictiven, welche nicht aus ber Natur des Men= schen, sondern aus der des Staatsburgers hervor= geht, wird man noch lange die Fürsten schrecken und die Bölfer blenden. Ach, die Beduinen! Friede über ihre Zelte, und Gott erhalte fie immer fo wild und so frei! Denn wild find sie natürlich,

liebe Louise, und gebilbet gar nicht. Eine Zeitung haben sie nie in Händen gehabt, nie eine Oper gehört, nie eine Kunftausstellung gesehen; von meinem "Cecil" wiffen fie nichts, die Armen! ihre Rleidung ift ein Semb und ein Mantel, nacht laufen die Kinder herum — ohne ein bischen Wild= heit gehts in der Freiheit nicht zu. Mäßig find fie im hochsten Grade; nur bei großen Gelegenheiten, bei einer Hochzeit, oder bei dem Besuch eines Gaftes ben sie hoch ehren wollen, wird ein Lamm geschlachtet. Das macht fie kerngefund bis ins tieffte Alter, und trägt ju ihrer großen Sittenreinheit bei. Ein gefallnes Madchen fommt nie vor, obgleich die Beirathen in frühfter, faum entwidelter Jugend nicht gebräuchlich find. Die Ehe ift ernft und ftreng; ber Mann ist der Herr, Weib und Kind gehorcht und bedient, aber nicht widerwillig und gedrückt einem launenhaften Gemal und Bater, sondern bem Oberhaupt der Familie. In Berhältniffen die auf lauter . felbftandig fraftige Individualitäten baffrt find, fann dem Weibe fein andrer Blat angewiesen werden. Es ift ungefähr berfelbe, ben im Mittelalter Die Hausfrau des Ritters einnahm. Je unselbständiger ber Mann, je abhängiger von außern Berhältniffen, je zersplitterter durch tausend und aber tausend fremd= artige, nämlich conventionelle Beziehungen, umfomehr verliert er bem Weibe gegenüber bas oberhauptliche Ansehen, das er in der Freiheit hat. Ein harem fann unter bem Belt natürlich nicht eriftiren; die Weiber leben unter sich und ziemlich abgeson= bert von den Mannern, weil sie die hauslichen Geschäfte zu besorgen und die Manner fie nicht zum Zeitvertreib nöthig haben. Die Kinder machen ben Weibern wenig Mühe; sie werden leicht und schnell geboren, und die unendliche Verdrießlichkeit und Beitläuftigfeit von dem was man bei uns ein Bochenbett nennt, fennen fie nicht. Es ift hochstens ein Tagebett! Ehe das Kind laufen kann tragen fie es meistens mit sich herum; es genirt sie gar nicht! fie tragen Waffer, fie tragen Holz, fie mahlen Mehl: ber Wurm hangt ihnen immer an ber Bruft in ih= ren Schleier gewidelt, muß fich fruh üben fich' an= zuklammern und verfucht bei feche Monaten zu laufen. Indeffen hat er boch eine Wiege: irgend ein Thierfell, das zwischen Stangen an Stricken hängt. Wenn er triechen fann, belästigt er Niemand mehr. Bor den Zelten trieben fich die Kinder zu Dupenden herum, grundhäßlich und grundschmutig. Reben und in ben Zelten fagen die Beiber, vermuthlich bie Nachbarinnen beisammen; fie mahlten zwischen zwei Steinen ben Beigen, fie lafen Reis aus, fie fneteten Brotteig, nämlich Mehl und Waffer, breiteten

bann ben Teig zu runden, flachen, tellergroßen Studen aus, und borrten ihn zwischen heißer Asche; — auf einer Eisenplatte ift schon Lurus. Einige faßen ruhig ba und rauchten. Andere famen und gingen, schöpften Waffer, sahen nach ben jungen Biegen und Lammern, die in Heinen Gehegen von bornigen Zweigen eingesperrt waren. Sie follen auch felbft bie Stoffe ju ihren Beltbeden weben; aber bes habe ich nicht gesehen. Ihre Kleidung besteht aus einem langen, schleppenben Sembe von bunkelblauem baumwollenen Zeuge über weißen weiten Pantalons, und in einem bunfelblauen Schleier, ber aber Geficht, Busen und Arme gang frei läßt. Lettere sind blau tätowirt und mit vielen bunten Glasringen geschmückt; auch mit filbernen ober bleier= nen, worin hie und da ein fleines buntes Glasstud fist. Der fehr unschöne Busen wird jum Glud faft gang verbedt burch bie Ungahl von Ketten, rothen Berlenschnuren, großen Silbermungen, die an Schnuren gereiht werben. Die Geftalt ift grabe, feft; fraftig find Schritt und Bewegung, ftarf bie Befichteguge, lebhaft und groß die Augen. Berfummerte Weiber fieht man eben so wenig als verfrüppelte Männer. Ihr Alter ist nicht elend, einsam und traurig. "Graues haar ift eine Krone ber Ehren" bei bem Beduinen! ber Greis wird von ben jungern Mitgliebern feiner Familie, von ben heranwachsenben Knaben bebient, wie die Greisin von den Mädchen. Der Dienst ift leicht bei ber Geringfügigkeit ihrer Bedürfniffe, etwa eine Pfeife anzugunden, eine Matte hinzubreiten, eine Speise zuzutragen. Von ber Be= burt bis jum Grabe ift bas Leben nie Eine Laft, nie ein Kampf, und ift es auch mit fleinen Mühen und Sorgen verwebt, fo fennt es boch burchaus tine Qualen: feine Unruh für die Zufunft, fein Wigvergnugen mit ber Gegenwart, feine Reue über bie Bergangenheit, fein Grübeln ins Nichts, fein Fliegen burche All. Gine gelaffene Zufriebenheit ift ber volle fühle Bach, ber von einer Generation zur andern ein gefundes, frisches, tüchtiges Leben aus-Daher ift auch jede Generation frisch, als ftrömt. sei sie eben aus ber Hand bes Schöpfers hervor gegangen, nicht welf, nicht grau, nicht matt wie bei uns, wo man nur noch felten ein Kind mit bicken rothen Baden, und besto häusiger junge Mäbchen mit Rervenzufällen findet. Einfachheit ber Gewohnheiten, Mäßigkeit ber Genüffe und Sittenreinheit giebt gesundes und frisches Blut; diese brei Dinge find in Europa Undinge: daher taugt auch bas Blut Michts. Gin viertes fommt bazu: freie Luft. Tag und Nacht, Winter und Sommer, Regen und Site, gleichviel! immer ift ber Beduine ber Ginwir-

tung der frischen Luft ausgesett, und sie giebt ihm nicht blos Gesundheit, sondern Freiheitsgefühl. Wer es mit den Elementen aufnimmt, fann's auch mit ein Baar Menschen aufnehmen. Wer in der Bufte die Lehrjahre der Unabhängigkeit durchgemacht hat, ber weiß bag er sich auf sich felbst verlassen kann, und sieht sich wicht nach Andrer Beihülfe um. Eurod giebts feine freie Luft weber physisch noch geistig wund barum keine Freiheit. Wo ist freie Luft? etwa in den Hütten des Landmannes, wo zehn bis zwölf Menschen acht Monat bes Jahres in dem dumpfen, heißen, räucherigen Raum einer kleinen Bauerstube gesperrt find? — ober in ber qualmenden übelriechenden Werkstatt bes Schufters, bes Schneibers, ober jebes andern Handwerkers? oder in einer Kaserne? — oder in einem Büreau und auf einem Comptoir? - ober in unsern von Blumen und Barfums buftenben, luftbichten 3immern? - weht freie Luft burch unfre Seffions= simmer, unfre Borfale, unfre Schulen für bie garten Rinder? — oder fäuselt fie über unsern Diners, in unsern Bällen, durch unsere Schauspielsäle? — Wir leben und sterben in einer fünstlichen Atmo= sphäre, und sie brudt die Brust so zusammen, macht die Nerven so schwach, die Sinne so matt und überangeftrengt, daß ein solcher Körper gang von

felbst auf die Freiheit verzichten muß, der er nicht gewachsen ift. Der Einzelne kann freie Luft ath= men, wenn er einsam in die Berge geht, ober ans Meer, und all feine hunderttaufend Beziehungen abstreift; kommt er aber zurud so verfällt er wieder der staatsbürgerlichen Atmosphäre und ber staats= bürgerlichen Agglomeration. Die Freiheit ift be= ziehungslos und ifolirend. Wie follte fie 🏚 Gu= ropa gebeihen können! Europa ift ein wibhaus, das sehr interessante und verschiedene Bflanzen fünstlich erzeugt, und die Producte von Beift, Erfinbungefraft, Forschung, Studium, Organisationsta-Ient, meisterhafter Berechnung bes Busammenwirkens der Kräfte, und noch taufenderlei mehr aufzuweisen hat; folglich geht von felbst baraus hervor, bag es den schlichten Boben nicht hat, auf dem die eine starke Vflanze ber Freiheit gebeiht - und nur fie. - 3ch faß lange lange auf der niedrigen Bruftwehr des kleinen Thurmes, auf beffen Plateform die Soldaten ihr Brot kneteten und ihren Mais trockneten. Ich fah mir wol die Berge an, und hinüber nach dem Jordan und dem todten Meer; aber nur fo, wie man die Staffage eines hiftorischen Bemäldes betrachtet. Sier war ein folches, die Siftorie bes frühesten Zustandes unsers Geschlechts, und nicht auf Leinwand gemalt, nicht auf Papier

beschrieben, fondern lebendig. Liebste Louise! die Reise im Morgenland ift feine eigentliche Bergnugungereife — wie ich bas schon voraussette, bevor ich sie antrat — bazu mag sie zu viel frembartige Momente haben und zu wenig Dasjenige bieten, mas uns anmuthig schmeichelt: Kunft und Schönheit. Aber an ftarken machtigen Einbrücken ist sie reicher als irgend eine, und wenn man biese nicht burch bas Wort Bergnügen bezeichnet, fo ruhrt bas baher, weil es nicht tief genug ift. Die Beiber plauberten und trieben ihre Beschäfte, die Rinder jauchsten und spielten, die heerben weibeten behaglich, die Männer faßen beisammen und sprachen von ben Geschichten und Angelegenheiten ihres Stammes, und einzelne famen langsam aus verschiedenen Begenben beimgeritten, als hatten fie Bache gehalten, ober Erfundigungen eingezogen, ober Sicherheits= maßregeln getroffen; — es war Alles fo unbeschreiblich in ber Ordnung, so gang wie es sein mußte, Jedes auf seiner paffenden Stelle und begnügt mit ihr, bag ich bachte, wenn ber liebe Bott vom himmel herab und hieher fahe, mußte er bei biefem Studchen feiner Schöpfung finden, daß fie gut fei. — Bernach gingen wir zwischen ben Zelten herum, und in einige hinein um die Weiber arbeiten zu sehen. Wir trafen Scheifh Abballah, ber mit

dem Scheifh bieses Lagers eine Pfeife rauchte. Ich fagte dem Letteren — versteht sich immer durch ben Dragoman — ich wollte feine Frau besuchen. führte uns zu seinem Zelt, das sich durch nichts auszeichnete, nur daß eine recht hübsche Frau mit einer Alten davor faß, und eben fo behaglich rauchte wie ihr Mann. Diese Frau ist die hubscheste Araberin, die ich bis jest gefehen habe — burchaus keine Schönheit, aber nicht ohne wilbe Anmuth in Blick und Lächeln, während bei der Mehrzahl der Ausbruck ihrer animalischen Bestimmung etwas zu sehr vorherricht. "Mir haba!" hatten fie mir als Gruß aus ihren Belten zugerufen. "Mir haba!" fagte auch diese und winkte mir freundlich mit der Hand nach orientalischer Weise grabe umgekehrt wie wir zu winken pflegen. Zu reben ift natürlich wenig mit ihnen, benn die Uebersetzung ftort zu fehr! aber ich unterhielt mich ihre Rleibung, ihre Geräthschaften, die Eintheilung des Beltes, und die Beise zu betrachten in der sie untereinander sprachen und sich bewegten. Spater, nachdem ich zu meinem Belt zu= rudgefehrt war, machte fie mir eine Art von Begenbefuch mit einem tumultuarischen Gefolge von Beibern und Kindern. Einer von unfern Beduinen hielt Wache neben mir um im Rothfall die gar zu große Reugier zu bandigen, und die Kinder wurden

auch wirklich fortgejagt. Der Abend brachte Rube. Mes ging ju feinem Belt. Bor ben meiften entzündete fich ein Reifigfeuer. Roch eine Zeitlark währte das unbestimmte Geräusch das immer Abends herrscht bevor die Nacht eintritt: die tiefen Männer= und die hellen Kinderstimmen, das Geblöf ber Beerben, bas Stampfen ber Pferbe, ein einzelner Ruf an einen Verspäteten, ein Baar Tone Gefang eines heimkehrenden; — bann ward es ftill. Hunde schlugen an und die Grillen girpten. Bei unserm Zelt war noch lange große Munterfeit. Wir hatten an Scheifh Abballah für ihn und feine Truppe ungefähr einen Thaler geschenkt. Der britte Theil besselben wurde für Gerste verwendet für fein Pferd und für das eines seiner Freunde, der fich bei Richa zu uns gefunden hatte. Mit bem übri= gen schwelgten diese zweiundbreißig Menschen in Milch und Brot bei einigen großen Reifigfeuern, und erst spät verstummte ihre Unterhaltung. — Da ich eigentlich ohne irgend einen positiven Rupen zu haben und zu gewähren die Reise mache, so freut es mich wahrhaft bennoch ein Körnchen gefunden zu haben zu Rut und Frommen ber Wiffenschaft, und ich schenke es ben rationalistischen Erklärern ber Bibel: die Speisung ber Fünftausend, welche Chriftus mit einigen Broten und Fischen unternahm, ift

bei diesem Bolk weder ein Bunder noch eine Un= möglichkeit, sondern wirklich ganz natürlich. — Am andern Morgen brachen wir erschrecklich früh auf, hochst überfluffiger Beife! aber ber Dragoman und der Scheifh behaupteten es fei eine fehr ftarte Tagereise. Graue Nacht lag über himmel und Erbe gebreitet und eine feuchte Schwüle bazu als wir noch vor vier Uhr fortritten. Einzelne Feuer glimm= ten schon auf bei ben Gezelten; boch im Ganzen blieb es noch ruhig. Ja, als wir wol eine Stunde später burch eine zweite Abtheilung bes Lagers. gleichsam burch ein zweites Zeltenborf zogen, war es auch da noch ganz still, wahrscheinlich weil es regnete. Rur die Sunde umfreisten uns mit muthendem Gebell. Scheifh Abballah schickte ein Baar von seinen Gefährten in die Zelte um feinen Durch= zug anzusagen, und fo rührte fich Riemand. regnete fein und die Schwüle war wie bei uns im heißesten Sommer vor einem schweren Bewitter, recht unbehaglich in ber Kinfterniß. Wir famen auch nur langsam vorwärts, wieber wie gestern burch niebriges Geftrupp, burch trodne Bachbette, über fleine Erdwälle. Rach zwei Stunden hielten wir auf einem folchen, rechts und links zogen fich Baume und Gebüsche hin, und nur grade vor uns war ein Plat frei, wo man bis ans Baffer geben konnte, und da floß ber Jordan murmelnd wie ein lebhafter Bach zu unsern Kußen. Diefe Stelle heißt bas Bilgerbad, und alljährlich nach dem Ofterfest kommen Taufende der orientalischen Christen hieher gewall= fahrtet und baben und waschen sich im Jordan. Ich flieg vom Pferbe, und ging das hohe Ufer hinab zu einer Tamariske, die mich gegen den Regen schützte. Er wurde auch schwächer und hörte ganz auf als ber Tag anbrach, so daß er mich gar nicht gestört Der Jordan machte mir einen freundlichen, heimlichen Einbruck. Ich hatte ihn mir viel gröfer und breiter vorgestellt. Beil ber gewaltige Täufer ba predigte, und Schaaren Bolkes ba qusammen strömten um sich von ihm taufen laffen, hatte ich mir bie Natur im Einklang damit gebacht; allein es find eben nur die großen und heiligen Gestalten bes Täufers und Jefu über bie fich ber himmel beständig wie ein Tempel wölbt, welche dazu veranlaffen. Es ift ein fleiner stiller, heim= licher Plat, fanft beschattet wie von bem flingenben Fittig ber Taube. Als der Morgenwind vor der Sonne herfuhr, rauschte er in ben 3weigen ber Silberpappeln, Weiden und Tamarisken und sie schüttelten sich schaubernd die Regentropfen ab. Ich ließ ' zwei Flaschen mit Jordanswaffer füllen, die ich durchaus heim bringen will — obgleich ich eigentlich

nicht weiß weshalb. Aber unfer Dragoman hatte im Auftrag eines französischen Schiffcapitans, ber in ber Casa nova ist und ben Zug zum Jordan nicht machen wollte, ein Pferd mit zwei Schläuchen mitgenommen, welche er füllen und bem Capitan bringen mußte, weil dieser das Jordanswaffer nach Frankreich bringen und es da vortheilhaft verkaufen will. Das will ich nun keinesweges! boch hat es mich auf ben Gebanken gebracht, baß auch in Deutschland irgend wer von meinen Freunden an Jordanswaffer Bergnügen finden könnte. Dann wusch ich mir die Sande im Kluß, und da feine Balmen da waren pflüdte ich ein Baar schöne lunge Tamaristenzweige, die wie grune Marabout-Bufchel aussehen, und ftedte fie auf ben hut. Rach einer halben Stunde ritten wir weiter, bem tobten Meer zu, und mußten ben Jordan werlaffen, weil fein Ufer dicht bewachsen ift. Jenseits steigen erft Bügel, bann Berge empor; es ist ber Höhenzug welcher ben öftlichen Beckenrand bes tobten Meeres bilbet. Habe ich je eine Gegend in der Beleuchtung gesehen, welche der Idee ent= spricht die man sich von ihr macht, so war es vor= geftern früh bas tobte Meer unter Gewitterwolfen. Bleifarben war der Himmel von einzelnen hel= Ien Streiflichtern durchschoffen. Zuweilen entlub fich eine Wolfe: dann hing ein langer Regenstreif wie ein hellgrauer Flor vom himmel ins Waffer hinunter ober an ber Bergwand hinab. See war gallenfarbig mit großen breiten Bellen, deren grunlich braune Maffe von weißem Schaum befranzt und aus ber Tiefe aufgewühlt wurde. Ein ftarker schwerer Wind ging barüber, und mit großem Schlag fielen die Wellen am Ufer hin, wie am Meerstrande. Die Luft über bem See war fo schwül, daß wenn ich mich nach ber Ebene zurudwendete sie mich von dort gang falt anwehte; auch sein Wasser war außerordentlich warm und roch etwas, — nach Schwefel barf ich nicht fagen, wenn ich der Wahrheit treu bleiben will - aber ungefähr wie Dampf über einem mineralischen Quell. Wir fanben ein fopfgroßes Stud Bimoftein, ber ein vulkanisches Product ift, und mehre Fragmente von Erdpech, welches nach Erdbeben in großen Maffen auf der Oberfläche des Sees erscheinen soll. Jest lag es aber im Ufersande, und wurde dem Pferde mit ben Wafferschläuchen aufgepackt. Auch Salz lag wie bunner Schnee in ein Baar handgroßen Bertiefungen. Seltsame Pflanzen, zadig und ftachlig wie sie überhaupt in diesem gande herrschen, wuchsen dicht und hoch so lange der Boden nicht todter Sand war; darunter mag die Rose von Jericho gewesen fein, und der Sodomsapfel. Einen folchen wollte

ich burchaus auftreiben; allein wir fanden nichts, was allenfalls für einen Apfel hatte gelten können, als die goldgelbe Frucht einer Solanum-Art; und als ich sie aufschnitt um mich zu überzeugen ob sie hubsch mit Moder und Asche gefüllt sei, enthielt fie nur Kerne und eine wäfferige Feuchtigkeit. — Der nächtliche Regen hatte das ganze Ufer in Lehm ver= wandelt, worin ich bei jedem Schritt versank und mir lebhaft vorstellen konnte, wie man Bogel an Leimruthen fängt. Dann wieber ju Bferb jogen wir noch eine Strede burch die Ebene fort, und fingen darauf an in die Berge hinein zu fteigen, welche bas westliche Ufer bes tobten Meeres begrenzen, und mitunter glatt wie eine Wand ins Waffer finken. Da sahen wir auch ben Berg, ben bie Araber Rebbi Musa nennen, und wohin ihre Tradition das Grab Moses verlegt über welches eine Moschee gebaut ift. Begen bes schönen schwarzen Steines ber in biefem Berge gebrochen wird aus bem man allerlei Sachel= chen arbeitet, Schaalen, Bapierpreffer, ift er intereffant. Allmälig hörten die Wolken auf chaotisch un= ruhig hin und her zu ziehen; sie ballten sich fest und bicht, und ergoffen fich in Regen. Immer wenn ein neuer Guß heraufzog liefen die Beduinen voraus und suchten Schut in den gahlreichen Solen, womit die Felsen durchbohrt sind. Trat eine Pause ein,

liefen fie und wieber im Galopp nach, und ber Freund von Scheifh Abdallah, ber einen hubschen Rothschimmel ritt und mit einer Lanze bewaffnet war, ließ es fich angelegen sein uns ben Dierib vorzureiten inso= fern er von einem Reiter auszuführen ift. Rach jeder Evolution sprengte er zu mir heran, und grußte mich mit der allerverbindlichsten Koketterie um es unzweifelhaft zu machen, daß er mich zu unterhalten wünsche. Da mein Pferd aber jedesmal einen schretfenvollen Seitensprung machte, wenn ber Rothschim= mel angesprengt fam und einen Schritt von ihm parirte, so nahm ich biese Galanterie gar nicht mit ber gehörigen Suld auf, obgleich ber Ritt und ber Reiter sich außerorbentlich gut ausnahmen — bop= pelt, weil es gefährlich schien wegen bes steinigen Bodens und der jähen Abhänge. — An manchen Stellen galt auch unfer Weg für gefährlich, weil er so schmal war, daß die Pferde nur Fuß um Fuß feten konnten, und weil fich auf ber einen Seite bie Felswand grade in die Höhe hob, und auf der an= bern in eine Schlucht hinab fenfte, in bie man ziemlich leicht, bes lockern, rolligen Gesteins wegen hätte kollern können. Allein mit fichern Pferben hat man nichts zu besorgen. Wir zogen burch eine mahre Felfenwüfte, nicht Baum, nicht Strauch, nicht Salm, wol fünf Stunden. Um Mittag hörte ber Regen

auf, die Wolfen verschwanden, der Himmel wurde blau, die Sonne flar und warm; ich stieg vom Pferd und ging um mich zugleich zu wärmen und zu trod= Auf einem hohen Punkt sah ich bas tobte nen. Meer wieder so, wie ich es sonft immer gesehen, einzelne tiefblaue Stellen zwischen ben Felsenaus= schnitten, wie Sapphire in goldner Faffung. ein trüber unruhiger Morgentraum war der Charafter, ben es in ber Frühe trug, verschwunden; aber ich wünsche nicht, daß er damals anders gewesen fein mögte. Höchst überraschend mundete endlich unfer febr schlechter Weg in einen fehr guten, und zwei mächtige Thurme, aus Quabern gebaut, stiegen wie Warten über einer fenfrechten Tiefe empor. Dies war das Kloster Mac Saba, und wir hatten uns also gludlich ins Thal Josaphat hinein geschlängelt. Den Chriften ber erften Jahrhunderte maren Statten, wo sie sich ungestört bem beschaulichen Leben und frommer Betrachtung widmen konnten, willfom-Die damalige heidnische Welt ließ ihnen ja für das Leben nichts übrig, als zwei Wege: ben Märtyrertod oder eine ganzliche Abgeschiedenheit, und oft rettete diese sie nicht vor jenem. Sie suchten Orte zu ihrem Aufenthalt, wo nichts sie an die Breuel, die Sinnlichkeit, die Genüffe und Gedan= fen einer Welt erinnerte, die fie verabscheuten. Dazu war das harte, einsame, tödtlich traurige Thal 30= saphat in seinen Schlangenwindungen zwischen Jerufalem und bem tobten Meer gang geeignet, und vielleicht theilten sie ben israelitischen Glauben an das hieher verlegte Weltgericht, und erhöhten die natürlichen Schreckniffe biefer Stätte burch geiftige. Genug, in ben Grotten Dieser Felsen, welche von selbst fast unzugängliche Zellen bilbeten, stebelten Anachoreten sich an, und im fünften Jahrhundert ftiftete hier St. Sabas eine Laura, b. h. eine Bemeinde von getrennt lebenben Ginsiedlern, die feinen andern Mittelpunkt als die gemeinsame Andacht ha= ben. St. Sabas war übrigens fein Berfolgter mehr. sondern ein glühender Berfolger der Beterodoren. und in hohen Ehren bei den orthodoxen byzantini= schen Kaisern Justin I. und Justinian. Er starb 532, fast hundertiährig. Die Bahl feiner Anachore= ten soll allmälig auf 10,000 gestiegen sein, was un= glaublich und, wenn man's glaubt, unbehaglich flingt: eine Welt von Anachoreten bevölfert ift boch etwas ju einseitig! - Run, die Araber tamen im fiebenten Jahrhundert und wutheten unter den frommen Mannern. Das that ber Anbacht in Maffe etwas Gin= Es famen nur Einzelne allmälig wieder, und fie verließen ihre Hölen um fich in die schützenden Mauern eines Rofters zu begeben. Die Anachore=

ten wurden Cenobiten oder Eremiten, wie sie jest heißen, aufs Strengste von der Außenwelt geschie= ben, und gegen ihre feindlichen Angriffe nach Mög= lichfeit geschütt. Mar ift grabisch und bedeutet Berr, auch zugleich heilig. Mar Saba, Mar Elia. Go fagen die Apostel zuweilen in ihren Briefen Berr Jefus. - Je naher wir famen, befto mehr entwidelte fich dies feltsame Rlofter in feinen einzelnen Theilen, welche nicht anders aussehen als Kelsenblöcke, die man zu Kirche, Thoren, Thürmen, Mauern, Wohnungen, zurecht gehauen und über einander terraffirt hat. Es steht mehr einer Festung in einem wichtigen Bebirgepaß ale einem Rlofter voll harmlofer und gaftfreier Einstedler ähnlich. Aber so find hier mehr oder weniger alle Klöster, eingebenk ehemali= ger Plunderungen und Mißhandlungen gebaut, um biese zu erschweren wenn solche Zeiten wieder eintreten sollten. Griechischen Monchen gehört Mar Saba, und fünfzig sollen jezt im Kloster sein. Es herrscht die strengste Klaufur. Bei allen andern Klö= stern liegt die Kirche immer außerhalb derselben um ben Frauen Zutritt zu gönnen, und durch die Vorhöfe geben sie frei. Hier nicht! Dennoch kommen Bilgerinnen her, und ber zweite Thurm ber ganz isolirt vom Klofter jenseits einer schmalen Schlucht steht, hat nicht nur Gemächer, sonbern auch ein Betfapelichen

für sie. Statt ber Fenster hat diefer Thurm Schieß= scharten ähnliche Rigen, ftatt ber Thur eine Defnung so niedrig daß man auf allen Bieren hinein friechen muß, und statt ber Schwelle über die man in eine Wohnung geht, muß man zu diefer auf einer Leiter emporflettern. Ift man brinnen, so gieht man fie nach fich und fann bann ruhig eine Belagerung aushalten; was nicht Flügel hat kommt nicht herauf! - Wir nahmen den Thurm in Besit, die Knechte. mit den Bferden zogen in denjenigen Sof, der diefen Baften bestimmt ift, und ben Beduinen wurde der Vorhof der Kirche mit ihrem tiefen Portal an= gewiesen. Mir war unbehaglich hinter meinen Schieß= scharten zu Muth; ich ging auf die Plateforme des Thurmes um Luft und Sonne zu haben. Die Ausficht war dieselbe wie unten; zwischen diesen Kelsen macht ein solches Gebäude feinen Unterschied. hatte gehofft einen Blid aufs todte Meer zu finden; aber nein! ich sah nur das Felsenthal, das flöster= liche Felsengebäude, und dann rings umher und über mir wieder Felsen in denen ich Solen bemerkte, de= ren Eingang jum Theil von Menschenhand gemacht auf die uralten Bewohner berfelben hindeutete. Sier war ich nicht wie auf dem Carmel in einer erhabenen und schönen Einsiedelei der Natur, wo gute Mönche im freundlichen, wolwollenden Berfehr mit den Men-

schen bleiben, sondern in einer ftrengen Karthause ber Natur, die durch ihre Starrheit ihre Bewohner von aller Theilnahme an menschlichem Treiben abschnei-Meilenweit in ber Runde ift fein Dorf, feine Det. Wohnung! fein Sirt treibt seine Beerde in diese Felfenwüstenei! Einige Bilger mahrend ber großen österlichen Wallfahrtszeit, und einige Reisende richten ihre Schritte her, und finden Mes was sie brauchen — aber nicht in so angenehmer Beise wie dort, weil man die Monche selbst nicht sieht. Die Diener waren jedoch so zuvorkommend wie man es nur wünschen konnte. Während ich da oben stand fam eine Abtheilung unfrer Beduinen, die fich auf einem andern Wege verirrt ober verspätet hatte, um die gegenüber liegenden Felsen des Thales Josaphat herum, und flieg nun um ju uns ju gelangen in den Abgrund hinab, und zwar langs einer Wand die perpendifular wie eine Mauer aussah. Es merden wol fleine Unebenheiten und Vorsprünge da gewesen sein, allein in ber Ferne schien immer ein Mann über dem Kopf des Andern zu hängen. In derselben Weise, singend und jauchzend, stiegen sie bann auf unfrer Seite wieber aus bem Abgrund empor, und riefen mir "Mir haba!" zu, als fie mich auf meinem Lug ins Land gewahrten. 3ch schreibe diesen Gruß, ber Willfommen! bedeutet, so wie er

ausgesprochen flingt, liebes Louischen, die Buchfta= ben mögen nicht die richtigen sein, benn die Araber artifuliren die Bofale fast gar nicht außer dem a; über ben vier andern schwebt immer ein mystisches Dunkel, so baß ich beständig in 3weifel bin ob ich i oder u höre. Ein flares e hört man nie. Scheifh Abdallah hatte uns in den Thurm hinein begleitet um zu sehen ob wir da keine Gefahr liefen; er und einige seiner Getreuen hielten fich auch beim Reiten, während die Uebrigen fich zerstreuten, ganz und beständig in unfrer Nähe. Dann nachdem er von den Rlosterdienern ebenfalls mit Raffee bewirthet war als zu uns gehörend, zog er sich zu ben Seinen zurud. Ich bewunderte ben Takt dieses Mannes. Geftern in Richa wollte er daß seine Truppe unsern Leuten bei Errichtung bes Beltes, ac. behülflich fein follte. Dazu waren sie aber eigentlich nicht mitge= nommen und er wollte es ihnen nicht gradezu be= fehlen; also ging er zu ber Bagage, nahm ein Baar Beltpflode auf, trug fie bem Dragoman zu und fagte einige Worte zu feinen Beduinen welche nun fo= gleich seinem Beispiel folgten, während er die Pflode hinwarf und jufah. In Mar Saba ließ mein Reisegefährte fich Nachmittags die Rirche zeigen. blieb braußen, feste mich auf eine Felsenbank und beobachtete ben ungeheuern Unterschied in Geftalt und Körperfraft ber Beduinen und ber übrigen Araber: es wurde im Kloster gebaut, und die schweren Steine welche die Arbeiter muhfelig keuchend schlepp= ten, legte ber Bebuine auf seine linke Achsel, legte leicht die linke Hand daran, und ging damit so un= genirt ben Berg hinab, als trage er fein Gewehr. Raum faß ich ba, erschien sogleich Scheifh Abballah um mir zu zeigen daß er in der Rahe sei, und als ich nach einer Weile höher hinauf zwischen die Felfen ging, so daß er mich aus den Augen verlor, fam-er fogleich mit einem Gefährten mir nachgeftiegen, und zwar auf gut beduinisch an der steilsten Stelle, um ju feben ob ich auch nicht verloren geben fonne. So wie ich eine Esforte von Beduinen jest fennen gelernt habe, wurde ich mich nicht einen Augenblick befinnen auch bei ben unruhigsten Zeitläufen mit ihr durch die berüchtigten Distrifte von Rablus und ber Samaria, und quer burch ganz Sprien nach Damaskus zu gehen; benn Berfonen und Eigenthum find durch sie vollkommen gesichert. Bu solcher Ue= berzeugung fann man leiber nur burch Erfahrung fommen, d. h. wenn es zu spat ift um sie anzuwenden.

Geftern früh auf bem öben Bege von Mar Caba nach Bethlehem, wo wir mahrend brei Stunden abermals weder Baum noch Strauch fehen, begeg=

neten wir boch einer Merkwürdigkeit, nämlich einer Schlange, welche in biefen Begenben hochft felten ift. Der famose Drache, ben ber Ritter in Rhodos erschlug, kann unmöglich mehr Aufsehen gemacht haben, als biefe Schlange zwischen ben Beduinen, die sie im Ru steinigten. Endlich sah ich etwas bas mir beffer gefiel als bie Schlange - einen Baum! ein Lebenszeichen der Natur! - bann noch einen, und gar Gruppen von Bäumen! Die Felsenwüfte war überwunden und Bethlehem lag vor uns in einem Sattel von zwei hügeln, ber mit Del- Feigen- und Mandelbäumen bedeckt in ein tiefes Thal hinab glitt. Der burch den Regen aufgelockerte Erbboben wurde bestellt; ein Baar Ackerleute pflügten ihn in flachen Furchen; fleine Bögel sangen; hie und ba feimte frisches junges Gras gart wie Sammet hervor. Es war lieblich frühlingsmäßig, ohne Ueppigfeit, Glut und Glanz, mehr ein Stilleben, unglaublich paffenb für die biblische Ibylle ber Ruth, als Schauplat für die Kinderspiele des Hirtenknaben David, und als eine grune Wiege für bas gottgesegnetste aller Rinder. Wir fliegen im Rlofter ber Terra santa ab, frühstädten und ließen uns dann in die Kirche füh= ren. Es ift noch die, welche die Kaiserin Helena im Bafiliken-Styl über bem Stall und ber Krippe hat bauen laffen; die alten schönen Marmorfaulen

mit ungeschickten Knäufen, welche ben Raum in brei Langschiffe zerschneiben, stehen noch aufrecht. Mosaiken ber Wände sind von den Muhamedanern theils herausgeriffen, theils übertuncht. Das Ge= tafel ber flachen Decke foll Cebernholz fein. bas Gebäude ift bermaßen morsch und baufällig, baß man ben Chor burch eine Wand vom Schiff abgeschnitten hat, nur jenen für ben Gottesbienft erhalt, und biefes zur Ruine verfallen läßt. diesen Aus = und Aufbau dreht sich der Zwift der lateinischen und griechischen Beiftlichkeit. Jene ift ganz aus der eigentlichen Kirche verdrängt, welche diese eingenommen, und den Armeniern einen Nebenaltar gegonnt hat. Die Lateiner haben nur Durch= gangerecht nach ber Felsengrotte ber Beburt Chrifti, wo zwei Nischen mit reichem Schmud von Marmor und ewinen Lampen die Stätte ber Geburt felbft und die Krippe bezeichnen. Hier find die Lateiner wiederum bie Sauptwärter, und die Grotte ift nach bem Gebrauch in romischen Rirchen mit Seidenftof= fen ausgehängt und mit einigen nicht ganz schlechten Gemälben verziert. 3ch kann nicht sagen, daß mir diese Anordnung sehr gefallen hatte. 3ch wurde gang gerftreut burch bas Nachbenken: also hier bie Geburt, da die Krippe, bort ber Ausgang zu ebener Erde; - und über bem Bemühen die Topographie

mir einzuprägen verwischte fich mir ber Sauptgebanke an ben, ber hier geboren ift. Robinson ber um die Geographie Paläftinas sich sehr verdient gemacht hat, scheint mir aber in seinen topographischen Un= tersuchungen der heiligen Stätten ganglich unhaltbar. Ratürlich bestreitet er die Geburt Christi auf dieser Stelle, und sein Hauptargument ift bas: Da bie Evangelisten ben merkwürdigen Umstand erwähnen, daß Chriftus in einem Stall geboren ift, so wurden fie ben eben fo mertwürdigen, daß diefer Stall eine Grotte war, nicht unerwähnt gelaffen haben. Er ift aber für einen Bewohner von Valästina burchaus nicht merkwurdig. Grotten fur Beerben, fur Birten, für Aufbewahrung von Borrathen, für Brunnen, für Alles was ber Mensch braucht - ja, ganze Grottendörfer, wie Siloah bei Jerusalem, find bis ju dieser Stunde das Alltäglichfte von der Welt, und im vollfommnen Ginflang mit ber Ratur ber Ralffteinberge, von beren natürlichen Solen bie Menschen Vortheil zu haben und sich Mühe zu ersparen fuchen. — Obgleich mich für meine Person Diese heiligen Grotten wenig erbauen, und ich sehr gut begreife daß sie auch Robinson und manche Andere nicht erbaut haben mögen, so scheint mir bas boch fein genügender Grund um ihre Identität ju leug= nen. Der gange Sügel auf bem bie Rirche liegt ift unterminirt. Reben ber heiligen Grotte haben fich die Christen der ersten Jahrhunderte ebenfalls Grot= ten fürs Leben ober für ben Tob ausersehen. In der einen lebte der Kirchenvater Hieronnmus, über= feste das alte Testament und beschloß in ihr feine Tage im Jahr 420. Eine andre wählte fich ein Beiliger ber römischen Kirche, St. Gusebius von Cremona ju feiner letten Ruhestatt. In einer britten find zwei edle Römerinnen, Mutter und Tochter, welche die Andacht in ein felbstgestiftetes Rlofter zu Bethlehem führte, beigefest, und die letten Sproffen der hohen Scipionen und der feurigen Grachen, die in ihnen zu Ende gingen, ruhen dunkel und bemuthig neben ber dunkeln und bemuthi= gen Rrippe. Gine vierte enthält angebliche Bebeine ber Kinder, welche Berodes der Große in Bethle= hem umbringen ließ, hoffend dasjenige werde barunter sich befinden von dem die Propheten als von einem zukunftigen Könige sprachen; - über ihr haben die Lateiner die' Rapelle der heil. Catharina zu ihrem Gottesbienft, und außerhalb bes Ortes ein fleines Sanktuarium, das ste den Zufluchtsort der heiligen Jungfrau während jener Schreckenszeit nennen, und bas beim Bolf in besondrer Ehrfurcht ift - so= gar bei ben Muhamedanern, die barauf ihre Gibe ablegen.

Als wir ins Rlofter jurudfehrten bemerkten wir schon auf bem großen freien Plat vor demselben eine Menge Beduinen und Araber in Gruppen beifammen und von vielen Reugierigen bes Ortes umbrängt. Der Dragoman fam uns mit ber Rachricht entgegen, Scheifh Abdallah wurde uns schwerlich nach Jerufalem begleiten können, benn die Beni Sachr waren ba und wollten über ihn Gericht halten. Es löste fich so auf, daß allerdings die Beni Sachr mit einigen andern Schiedsmännern sich in Bethlehem versammelt hatten, um zu berathschlagen, ob der Zwist mit den Taamirah gütlich, und ohne Eroberungszug von ihrer Seite beizulegen sei. Bis jest stieß sich diese Ausgleichung an der ungeheuren Verschiedenheit ber Bahlen: von 300 Kameelen sprachen die Beraubten, und von 30 die Räuber. Scheith Abdallah erklärte ben Beni Sachr-Abgefandten er muffe und erst seiner Verpflichtung gemäß nach Jerufalem bringen, obgleich nicht die geringste Gefahr mehr vorhanden war, benn er hatte faft allen feinen Gefährten die Erlaubniß gegeben in ihr Lager heimzukehren; bas abgethan, follten bie Unterhandlungen fortgesett werben. Und so ritten wir benn in zwei Stunden hieher jurud, burch bas freundliche Thal Rephaim, am Grabe Rahels vorüber, bas bei Muhamebanern und Israeliten in gleich großer Berehrung ift, wie benn ja auch bie Stammväter von Arabern und Juden Stiefbrüder find. Muhamed hat überdies die heiligen Bucher andrer Religionen, den Bentateuch, die Bfalmen, die Bropheten, die Evangelien für göttliche Eingebungen, aber ben Coran für die lette, hochste, in Emigfeit dauernde Offenbarung anerkannt; und so kommt es, daß die Befenner bes Islams trop ihres unerschütterlichen Glaubens an ihren Propheten und feine Lehre, bennoch eine gewiffe Andacht ju Stätten und Berfonlichkeiten haben, welche ben fremben angehören. Das Brab Rahels ift ein fleiner mit einer Kuppel überwölbter Betort, wie fie ihn öfters über ben Grabern ihrer Beiligen errichten. Um griechischen Rlofter St. Elias vorüber und durch das Thal Gihon zogen wir gen Jerufalem, bas im letten Stral ber untergehenden Conne wie ein Antlit aussah, bas seine Trauer hinter einem flüchtigen Lächeln zu verbergen fucht.

Sonntag, Rovbr. 12.

Mein Brief ist in den heutigen Tag hineingeswachsen, liebe Louise, und da er Dir von meinen Erkursionen außerhalb Jerusalem erzählt, so will ich ein Paar Worte über die heutige hinzusügen. Wir ritten nach dem Dorf und Kloster St. Johannes in

Es liegt ungefähr zwei Stunden von der Büfte. hier in einem Thal, das weniger als irgend eines rings umher ben Namen einer Bufte verdient, da es nicht nur außer den hier gewöhnlichen Delbäumen auch Gemusegarten und Ackerland hat, wo ge= pflügt wurde, sondern sogar wilde, schone Johannisbrotbäume (Ceratonia siliqua). Aber die Tradition verlegt hieher den Aufenthalt der Aeltern von Johannes dem Täufer und tiefer in das Thal hinein den Ort, wo er sich auf feinen Beruf vorbereitete. Es ift eine Abgeschiedenheit - und das foll viel= leicht die Bezeichnung Bufte auch nur ausbruden. Der Ritt durch dies Thal war lieblich! in Ländern wo der Winter ein milber Herbst ift, war ich wol; aber in einem Lande wo der Spatherbst sich in einen freundlichen Frühling auflöst, bin ich jezt zum Man bebaut Feld und Garten wie ersten Mal. bei uns im Mart; aber hier hat man obenein die immergrunen Baume, ben freundlichen Simmel, die föstliche Sonne. Der Berg ber Maffabaer, Mobin, liegt auf der andern Seite des Thales und trägt auf seinem Gipfel altes Gemäuer, von bem man nicht weiß ob es die Kefte, ob es die Grabstätte bieser großen guten Helben war. Das Thal selbst heißt das der Terebinthen — Luther hat überset "Cichthal." Es mundet aus ben Bergen von Judaa

in der Ebene an der Rufte, ungefähr in der Rich= tung auf Askalon, die Stadt ber Philistäer. diesem Thal soll David ben Goliath erschlagen ha= Die einzelnen Statten, bas fiehst Du wol, find durchaus nicht zu bestimmen; aber über dem Bangen wehet und webt dieser biblische Beift, ber aus Siftorie und Boefie jusammengeschmolzen, ben Gegenständen zugleich etwas Ehrwürdiges und Anmuthiges giebt. In seine Tiefe mögte man fich immer verfenken, und an feiner Einfachheit immer fich erquiden. Besonders in der freien Natur fühlt man fich an die Menschen, die Thaten, die Gefin= nungen jener alten Tage erinnert, und ohne durch bas Buthun aus spatern Zeiten mit bem Wie und dem Wo beunruhigt, und ju lauten oder leifen Controversen veranlaßt zu werden, giebt man sich un= gestört jenen lebendigen Erinnerungen hin. Franzisfanerflofter zu St. Johann hat von allen Rirchen ber Terra santa die schönste — wirklich eine recht edle Kirche, obwol nicht groß, wie das für die Berhältniffe auch nicht paffend wäre, benn die Erhaltung großer Gebäude ift fostbar. Gemalde und Basreliefs find Gefchente frommer Geber, und taum mittelmäßig. Reine Spur von einem Murillo, ben man bort zu finden gemeint hatte! — Bei ber Beimfehr, auf bem höchsten Punkt des Beges zwi=

schen St. Johann und Jerusalem, ber ununterbrochen steigt und fällt, gewahrten wir das mittelländische Meer in der Richtung der Mündung des Terebinsthenthales, und zu gleicher Zeit das todte Meer: wir übersahen also die ganze Breite von Palästina. Diese Aussicht verschwand aber schon nach wenigen Schritten, weil hier kaum zehn auf gleicher Fläche sich folgen. Beim Hinweg bemerkten wir sie nicht, denn die Beleuchtung siel am Nachmittag besonders günstig auß Mittelmeer. Dies ist der einzige Punkt um Jerusalem, wo man es sieht. Der alte, wegen dieser Behauptung verhöhnte Josephus kann also doch Necht gehabt haben, wenn er sagte: man sähe das Meer vom Thurm Psephinus — dessen Fundamente in der Nachbarschaft des Jassa-Thores entbeckt sind.

## XXXV

Jerufalem, Montag, Rovbr. 13, 1843.

Alles was nicht um ein religiöses Interesse sich breht scheint bisher wenig beachtet zu sein. Nur heilige Erinnerungen sollten den Schmuck der heiligen Stadt bilden, und die profanen neben ihnen untergehen. Jezt faßt man Alles mit wissenschafts

lich forschendem Geist auf; da werden die historischen Momente vielleicht ein Gewand bekommen, das ih= nen noch fehlt. So weiß man z. B. nicht, wo die lateinischen Könige residirt haben; man weiß nicht was ursprünglich bas jetige Castel gewesen ift, bas fich aus mächtigen Werkstücken errichtet, am Jaffa-Thor erhebt, und die Burg Davids, auch bas Pifaner-Caftel, auch der Thurm Sippifus genannt wird. Vielleicht hat der firchliche Psalmensanger wirklich bort fein haus gegründet. Es ift in ber That schmerzlich! über das was man wissen mögte herrscht die größte Unsicherheit, und mit der größten Sicherheit wird Anderes bestimmt, was wirklich nur geringe Theilnahme einflößen fann, wie das Haus des Pharifaers bei dem Jesus jum Gaftmal mar. Damit nichts fehle, bamit nicht nur die Tradition sondern auch die Poesie zu Ehren komme, wird das Haus bes reichen Braffers gezeigt, vor beffen Thur der arme Lazarus lag!!! Es zeichnet sich durch buntfarbige Arabesken und burch einige kleine Bo= genverzierungen im maurischen - ober wie man hier wol beffer fagt, im arabifchen Styl aus. Beil ich ihn sonft nur in Spanien gesehen habe, nenne Man findet ihn auch an dem ich ihn maurisch. großen Sospital, bas die Raiserin Selena für franke und arme Bilger gestiftet haben foll, woraus benn hervorgeht, daß es wenigstens umgebaut worben ift, wenn sie es auch gegründet hat. An den Nischen ber großen Thuren finden sich die niedlichen, tropf= fteinähnlichen Gewölbe, und Rofacen von Steinmeparbeit, zierliche Bandverschlingungen bilbend, schmuden bie außere Mauer. Damit macht bie innere Verfallenheit einen schneibenden Contraft! hohe Mauern find eingestürzt; Kinder spielten lärmend auf bem herabkollernden Schutt; eine Mühle brehte fich knarrend, und gewaltiger Schmut machte bas Vordringen unlieblich. Es ift jest die Jahreszeit wo ab und an ein tüchtiger Regen, zuweilen von Bewitter begleitet, fällt. Ein folcher war am Tage unfrer Ankunft. Die Donner rollten über Bion! Seitbem hat es öfter geregnet. Draußen merkt man es nicht, weil der Erdboden begierig das Waffer einsaugt; aber in ber Stadt ift es fast so schmutig wie in Constantinopel, und die schmalen erhöhten Trottoirs welche an den häufern hinlaufen erleichtern das Geben nicht, weil ste von großen unglei= chen Pflastersteinen und ihrer Sohe wegen noch löcheriger als die eigentliche Straße sind. Die wahre Regenzeit tritt hier aber erft mitten im Winter ein. Reat ift die Luft so angenehm wie bei uns im September, und die Morgen und Abende find recht fühl-Die Glut des himmels welche den Kuftenftrich 20 Bahn-Bahn, Driental. Briefe. 11.

theils versengt, theils in ein reiches Treibhaus ver= wandelt, ist ganglich verschwunden; daher fann man ohne Unbequemlichkeit einige Stunden täglich und awar zur wärmsten Zeit umbergehen. In biesem Schmut ber Gaffen bleibt man benn boch zuweilen ftehen, wie eben vor ben Bforten jenes Sospitals; ober vor einigen zierlichen Fontanen, welche die fauberen Steinarbeiten in ihren Nischen länger be= mahrt haben, als das Baffer in ihren Beden, ba bie Aquaducte alle zerftort find; oder vor einem rö= mischen Baufteine in irgend einem unansehnlichen Saufe, beffen Serfunft ber behauene Rand verrath, und den man fragen mögte, ob er aus einem Ba= last der Herodianischen Könige oder aus einem Tempel Kaiser Habrians hieher verschleubert ift. Daffelbe mögte man fragen bei bem fogenannten goldnen Thor, welches vermauert ift, weil die Muhamedaner der Erfüllung einer alten Brophezeiung dadurch vorzubeugen hoffen, welche den Einzug eines driftlichen Herrschers durch dies Thor, das auf ben Plat ber Sakhara = Moschee führt, verkundet. Der Unter- und Seitenbau ift alt, reich geschmudt, und ein wunderhübscher gang transparent gearbei= teter Knoten von fteinernen Bandchen fiel mir als eine fehr geschmachvolle Rosace baran auf. Wäre hier nicht immer eine Zerstörung auf die andere ge=

folgt, und eine immer wuthender als die andre, die zahllosen Belagerungen und Einnahmen nicht einmal gerechnet, fo mußte man eine Reihe von Monumen= ten, wenigstens von Ruinen finden, die an architef= tonischem Interesse mit dem historischen Sand in Sand gingen. Warum sollten sich nicht Ueberbleib= fel von Davids Königsburg so gut wie von persi= schen und egyptischen Königspalästen finden? Warum nicht Ruinen aus den Zeiten ber prachtliebenden Berodianer, die mit Rom wetteifern wollten? An fie würden sich diejenigen schließen durch welche Raiser Hadrian suchte ben Dienst der alten halb= vergeffenen, halb erftorbenen Götter ju beflügeln. Dann fämen die Versuche ber christlichen Kunft in Windeln, im Schut der byzantinischen Kaiser. Darauf die der Araber, den Ideen gemäß, welche sie aus ihren Buften mitbrachten. An sie wurde sich bie edle Kunft des europäischen Mittelalters unter den lateinischen Königen und den Ordensrittern schlie= Ben; barauf die arabische noch einmal, aber geabelt burch Geist und Grazie, unter ben egyptischen Chalifen erscheinen, und endlich das Ganze etwas schwerfällig im türkischen Geschmack vollendet werden. Ich weiß wirklich keinen zweiten Ort in der Welt, wo man durch beffen Geschichte berechtigt werden könnte eine folche Reihenfolge von Bauwerken und Monumenten zu träumen, und hier wo fie hatte ftatt fin= ben können, mußte grabe bas Bestimmungswort heißen: grimmige Zerftorung! - Wir befuchten heute die armenische Kirche von St. Jacob, die mit einem großen Klofter, einem schönen Garten und einer fehr weitläuftigen, aus vielen einzelnen Saufern zusammengesetten Vilgerherberge verbunden ift. In der Osterzeit sollen zuweilen mehre Tausend von armenischen Bilgern aus ber ganzen Levante hier zufammen ftromen und ben Kern ber Ballfahrer bil= ben; daher find die Anstalten zu ihrem Unterfommen am größten. Die Rirche ift auf bem Blat gebaut wo ber Apostel Jacobus enthauptet ward, und eine Rische in ihr, bezeichnet genau die Stelle. Rische ift von der allerniedlichsten Arbeit, Metallftreifchen und Berlmutterftudchen in Solz eingelegt: man könnte es sich jum Schmudkaftchen nicht fauberer munschen. Und so ift in ber Kirche Alles, was Handarbeit ift, mas gang wie unfre Fragenarbeiten leichte behende Kinger und Geschmack in Wahl ber Mufter und Zusammenstellung ber Farben, allein keinen eigentlichen Kunftsinn erheischt. So find die Marmorfußboben, namentlich ber in jenem Kapellchen, und ber vor bem Sochaltar, beren bunte Mofait mit einem türkischen Teppich wetteifern kann. So find einige incrustirte Thuren — wahrhaft chinestsch vor

lauter Rettigkeit. Bei ben Gemalben hingegen spricht sich die Handarbeit als Handwerk aus; fie find von unbegreiflicher Unvollfommenheit ber Zeich= nung, der Karben, des Ausbrucks, und all die zehntausend Heiligen sehen sich wie Brüber ähnlich. Höchst ordentlich find sie rings an ben Banden ge= reiht, grell und fteif wie die Bleifoldaten ber Rinber, nirgends eine Lucke ober eine Abweichung, fämtlich gleich hoch, gleich breit, gleich garftig. Der untere Theil der Bande ift mit fleinen Tafeln von bunter Favence befleibet. Straußeneier und Lamp= chen hängen als Kronleuchter von ber Dede herab; fie gehören zum orientalischen Tempelschmuck, und fehlen weder hier noch in den griechischen Kirchen, ebenfowenig als in ben Moscheen. Feine Strohmatten, auch Teppiche, bebeden ben Fußboben jum täglichen Gebrauch. Die Kirche machte mir ben Eindruck als ob außerft wolgeregelte, in der bestimmtesten Form erzogene und entwickelte, reinliche, nuch= terne, gedanken - und phantafielofe Menschen hier Bottesbienft halten mußten. — Als wir die Rirche verließen wurden unfre Rleider und Sande mit wolriechendem Waffer besprengt nach der Sitte bes tieferen Drients, Die jeden Fremdling ale Gaft behanbelt, und ihm das Köftlichste zu Theil werden läßt; und das sind Wolgerüche. Erinnert das nicht an



Die Murrhen und Spezereien, welche die Könige aus dem Morgenland dem Kinde Jesus darbrachten? ift bas nicht im innigsten Zusammenhang mit ben "köstlichen Narden," welche die trauernde Magdalena über die Füße Jesu goß? 3wei Jahrtausende an= dern hier nichts. Es ift, wie es war! dieselben Sitten, Diefelben Gebräuche, Diefelben Ideen, welchen sich dann die Religionsformen anschließen, aber ohne fie wesentlich zu ändern. Das Morgenland kommt .mir vor wie ein ungeheurer Kataraft, Waffer auf · Waffer immerfort! immerfort! rundumher Stille, Da= jestät, Schweigen; sonft nichts! alle Kräfte find ge= sammelt und gehen auf in diefer einen großen Ge= iamteriftena. Wogu nutt dies aber? fragt man; welch ein Resultat ergiebt fich? — Um bas zu fin= den muß man vom Kataraft abwärts geben. Strom, ben er nur in fich felbft bewegte und ber im, Wogenschwall verzehrt zu werden schien, fließt nun weiter, spaltet sich in Arme, zertheilt sich in taufend und aber taufend Bäche, die beleben, er= nähren, erfrischen, den Lauf wechseln, auch verstegen, und Gründer einer andern Welt und einer andern Civilisation werden indem sie neue Elemente ent= wideln, aufnehmen und verarbeiten: das ift unser Abendland. — In den religiösen Weremonien der orientalischen Christen bestehen, gewiß ihnen felbst

unbewußt, Rachflinge aife ben Urreligionen ber Menschheit. Uns erscheinen fie wunderlich und ftorend, theils weil wir ihren Zusammenhang nicht verftehen, theils weil die Ceremonien das Schickfal aller ihres Gleichen gehabt haben und in ihrer leeren Bollführung mehr dem wuften Treiben eines Nachtwandlers, als den bewußten Sandlungen eines Wachenben gleichen. Eine solche muß die des heiligen Feuers am Sonnabend ber Charwoche fein, wo Griechen und Armenier fich in ber Grabes= firche versammeln, und auf die Entzündung bes Feuers in bem Allerheiligsten warten - eine Erwartung, die sich sehr tumultuarisch, wild, zuweilen in groben Erceffen aussprechen foll, wie Brotestanten sowol als Katholiken mir erzählt haben. Constantinopel traf ich einen Spanier, einen gluhenden Katholiken, der aus Sprien kommend mit wahrem Abscheu von diesem heiligen Feuer sprach, während mir bei feiner Erzählung die Fluffigwerbung von St. Januars Blut zu Reapel, nur unter anderm Namen, entgegentrat. Der Bascha mit fei= nem Befolge, alle Fremde, alle Reugierige, verfam= meln sich in ben obern Logen ber Rotunde, welche das Allerheiligste umgiebt, und überlassen den An= dächtigen die untern Räume, wo diese theils in Bebet und Sammlung, theils in großer Ungebuld

und Unruh harren, bis das heilige Feuer fich im Allerheiligsten entzündet hat, und ihnen als Kerzenflamme allendlichst gezeigt wird. Dann eilt Jeber seine Rerze daran zu entzünden, und fühlt sich selig ein Flammchen heiligen Feuers mit nach Sause zu bringen, um fo mehr ba es mit einiger Lebensgefahr verbunden ift. Denn bas Gebrange mehrer tausend Menschen mit brennenden Kerzen in dem beschränkten Raum, verursacht oft Feuersgefahr, und brennende Rleiber, Schleier und Barte find schon vorgefommen. — Mich interessirt es ausnehmend diese unbegrenzte und unauslöschliche Verehrung des Keuers auch in dieser Form wiederzusinden, welche in jedem religiösen Cultus des Morgenlandes, und in der religiösen Gefinnung der Morgenlander einen Richt zu reden von der alten Blat einnimmt. Sonnen- und Feueranbetung, nicht von dem Dienft der Besta am unauslöschlichen heiligen Feuer, nicht von dem Glauben der Alten, welche den vom Blis Erschlagenen als geheiligt durch das himmlische Feuer betrachteten: so ift die heilige Schrift gang im morgenländischen Sinn voll Verehrung bes Feuers. Seine Anbetung ift natürlich ben Israeliten, ben Rindern bes "einigen Gottes" fremd, und nur wenn sie von ihm abfallen, legen sie ihre Kinder auf die glühenden Arme bes Moloch, da unten im Thal

Ben hinnom, so heißt es! — Aber unwillfürlich wird ihnen bas Feuer immer zu einem Boten, einem Bewand, einer Offenbarung Gottes, von bem feuerverzehrten Opfer Abels, dem flammenden Busch auf dem Horeb, dem rauchenden Sinai, bis zu dem Altar des Elias, den himmlisches Feuer verschlang, bis zu ber Ausströmung bes heiligen Beiftes in feurigen Bungen; immer und überall ift es eine und bieselbe Borftellung, und ihren letten Ausläufer finden wir vermuthlich in diefer Charfamftage = Ceremonie ber orientalischen Christen. Die Grundideen find hier noch die nämlichen wie sie an der Wiege der Menschheit gewesen find, und ich bin überzeugt, daß fie in allen Berhältniffen ber Morgenlander mehr oder weniger fich verfolgen und entbeden laffen. Das, liebe Mutter, macht ben hiefigen Aufenthalt un= glaublich intereffant! bie Umgebungen, die Menschen, bie Begenstände find so beschaffen, daß man, ohne es im Geringsten zu beabsichtigen, an ihre Erscheinung in ber Gegenwart eine gange Belt von Bergangenheit knupfen muß, weil eben bas was wir in unferm heimatlichen Abendlande eine gang tiefe Bergangenheit nennen, hier zum Theil noch athmende und pulfirende - jum Theil tobte, mumienhafte Gegenwart ift. Richts reigt fo zum Nachbenken, wie die Bergangenheit! in die Zukunft phantafirt

Wir werfen so viel von unsern Bunman nur. schen, Hofnungen und Träumen in sie hinein, haupt= fächlich von denen, die am übertriebensten und unflarsten find, weil wir nicht von ihnen lassen können und doch in der Gegenwart nicht wiffen wohin mit ihnen, daß die Zufunft uns wird wie der himmel beim Nordlicht: herrlich — aber gar nicht mehr ber alte, rechte Simmel. Singegen die Vergangenheit bas ift er, ber treue ewige himmel mit seinen un= wandelbaren Geftirnen, die in ihren Spharen freifen, unverrudt burch unfre Bunfche, unverbunkelt burch unfre Traume, unfer Licht bei Tage, unfer Troft bei Nacht. Man kann sich so in sie hinein vertiefen, daß neben ihren Jahrtausenden und ihren für ewig gehaltenen und bennoch zerstäubten Er= scheinungen, die ganze Gegenwart flach und nichtig aussieht, unnug aufgeputt mit einem Flitterstaat, ber ja boch morgen abfällt, kindisch aufgeregt um Worte die ja morgen verhallt sein werben. Darin hat Jerusalem große Aehnlichkeit mit Rom. tragen so weite Trauermantel über ihren schleppen= den Burpurgewändern, daß neben ihnen jede Trauer oberflächlich und jede Größe gering erscheint. Rom ift eine Ruine; malerisch, sanft melancholisch. schön wie diese zu sein pflegen; Jerufalem ift eine Berfteinerung, ift ein petrifigirter Schutthaufen ober,

wenn bas anmuthiger flingt, eine zertrummerte Riobe. Mir ift immer zu Muth als muffe ich mich bei Dir entschuldigen, herzliebe Mutter, daß es mir grade einen solchen Eindruck macht. Du liest und liebst den Lamartine in feiner orientalischen Reise, schreibst Du mir; ich erinnere mich freilich nicht genau berfelben. aber ich glaube er spricht wol anders; Chateaubriand gewiß auch. Beibe find Katholiken, bas mußt Du hier fehr in Anschlag bringen! benn trop all ihrer Schwachheiten spricht bennoch die römische Kirche hier in ihrem bemüthigen, weltlichen Glanzes beraubten Rleibe, mit ihrem stillen Wirfen bei fleinen Gemeinden, in Rinderschulen, in Berbergen für Bilger und Fremdlinge, für Arme und Bufluchtlofe, machtig and Herz, und die Ihren muffen fich ba= durch gerührt, erfreut, angeregt fühlen. Dies ift freilich nicht bie Hauptsache; allein es macht wirf= lich sehr viel, ob sich so eine warme, weiche Hand in die unfre legt, und une hieher führt, dahin zeigt, Dieses auf = und jenes zudeckt, wenn wir zu dieser hand einen tiefen Glauben haben; - ober ob fie uns fehlt. Die Hauptsache ift freilich die Seele voll Boefte im großen Zuschnitt, wie sie in Chateaubriand namentlich die Schwingen regt. Chateau= briand giebt fich seinem Genius hin und ber ift ein Abler, mehr geschaffen um ins Sonnenlicht als auf

vie Erbe zu sehen; das kann nicht Jeder. Uebrigens habe ich seine Reise nach Jerusalem nicht gelesen; ich sehe nur voraus, daß sie von dem sublimen Schwung des Génie du christianisme durchweht sein müsse. Lamartine faßt die Gegenstände mehr mit einer gewissen schwärmerischen Gemüthlichkeit auf; aber auch das macht, wenn man sie nicht kennt und sich doch für sie interessist, einen befriedigenden Eindruck. Ich die Wahrheit, einen befriedigenden Eindruck. Ich sie Wahrheit, den Ernst, die Kraft, sonst ist mir auch das Schöne nicht schön! — aber so kommt's daß ich keine liebliche "orientalische Briese" schreibe. —

Heut ist nun der lette Tag in Jerusalem. Wir besuchten noch einmal die Grabestirche und sahen bei der Gelegenheit in der Sakristei der Lateiner Schwert und Sporen Gottfrieds von Bouillon, welche noch jest gebraucht werden sobald Jemand den Orden des heiligen Grabes erhält den Gottfried im Jahr 1099 gestistet, und den der Reverendissimo als Bevollmächtigter des Papstes das Recht hat noch jest zu ertheilen. Dann, bei andern Gängen durch die Stadt kamen wir zu dem Platz wo die englische Kirche gebaut werden soll. Die Mauern sind etwas über dem Fundament; da man den zu allen solchen Bauten nothwendigen Firman versäumt hat, so ist

ber Bau vor ber Sand untersagt. Der Bauftein ift prachtig, obwol nur aus ben gewöhnlichen Steinbrüchen um Jerusalem. Er sieht neu fast wie Marmor aus, fo weiß. Eine andre Steinart ift noch marmorartiger, weißlich mit blagrothem Gewölf, und macht fich in polirten Tafeln fehr gut. Der Stein vom Berg Zion ift hellgelb und auffallend schwer. Rein Naturproduct um Jerusalem ift so schon wie bie Steine. Ift bas nicht recht merkwurdig? Der Boben in der Wildheit trägt weit und breit keine andre Pflange, ale die Spina sancta, ein langes, feines Dornengewirr. Doch muß ich sagen, daß etwas Gras zu feimen anfängt; wir bemerften es heute, als wir aus dem Jaffa-Thor nach dem oberen Teich Gihon und da so herum gingen. Dies Thor heißt auch bas von Bethlehem und ber Bilger, und vor bemselben ift eine Art von Bromenade - namlich eine ziemlich ausgebehnte Fläche ber Hochebene, so daß man nicht sehr durch Auf= und Absteigen ermübet wird. Gegen Abend sind ba immer Menschen versammelt. In der Nähe des Gihonteiches befinden fich türkische Graber; auf ihnen und unter einer prächtigen uralten gang einsamen Terebinthe, versammeln sich die muhamedanischen Weiber, vermummt in ihre großen weißen Leichentucher aus benen nichts von ihrer Berson zum Vorschein kommt,

als ihre mächtigen zitronenfarbenen Stiefel. ihnen getrennt figen die Manner gefellig rauchend. Die bunkeln Gestalten ber griechischen Geiftlichen in langen schwarzen Röcken sieht man ba viel umber wandeln. Seltner, aber wenn fie ausgehen immer zu Zweien, die Bater ber Terra santa. Sie haben in jener Begend einen kleinen Barten; wir begeg= neten bem Brofurator mit einem Gefährten. ber große ernfte Mann, ein ganzer Spanier in freier Haltung und ftolgem Bang, fo ruftig bahin schritt, fonnte ich mir gar nicht vorstellen, daß es sei um Rohl und Gurken in Augenschein zu nehmen. Auch orientalische Christen findet man da braußen. Man erkennt sie baran, daß sie häufig mit ein Baar italienischen Worten grüßen — aber zuweilen verfehrt. Als wir geftern von St. Johann heim famen fagte ein Mann fehr freundlich mit der Sand winkend: "Addio! Addio!" — Die Handelsherrschaft und bie politische Macht der Genueser und Benezianer ift boch schon seit ungefähr brei Jahrhunderten in der Levante gebrochen; aber wie fest ste gewesen fein muß geht baraus hervor, baß ihre Sprache noch nicht gang entwurzelt ift. Mit bem Italienischen, und nur mit ihm, fann sich jeber Europäer burchhelfen; überall verstehen es die Personen mit denen er als Reifender zu thun hat. Auch fur Sandelsgeschäfte

foll fie hier genügen. Die Italiener find auch vielleicht dasjenige Bolf mit bem bie gegenwärtigen Araber am meisten Aehnlichkeit haben, was sich fehr natürlich dadurch erklärt, daß nicht blos arabisches Blut, sondern auch grabische Herrschaft sich in Sizilien und Kalabrien — und nur von diesen fann hier die Rede sein - festgesett hatten. In Spanien war sie freilich viel länger und dauernder; aber mit ben Elementen vereint, welche fie bort vorfanden, veredelten und entwidelten sich die Araber so, daß die Maurenherrschaft ihre Blutenzeit gewesen ift, während fie fich im füblichen Italien wie in Sprien ohne jenen belebenben, ftarfenben Ginfluß befunden haben, und daher entartet find. Was in Egypten aus ihnen geworden, werde ich nun bald sehen. -Ich glaube daß die Erinnerung an Jerusalem mir angenehmer sein wird, als der Aufenthalt felbst schon deshalb, weil ich vollkommen ohne den Wunsch es wiederzusehen baran zurud benfen werbe, ber fich fonst sehr leicht ben schönsten Erinnerungen beimischt, und ihnen etwas so Wehmüthiges verleiht, daß man sich ihnen nicht immer hingeben mag. Jerusalem ift schon als ein Betrefakt aus ber israelitischen Zeit, auf welches der Prophet das Wort Jehovahs ge= schrieben hat: "Ich will dies Volk mit Wermuth speisen und mit Galle tranken." Es hat ein noch

höheres Intereffe, als schwerer Grabftein über ber leuchtenbften Geftalt aller Jahrtaufenbe. Seinem finstern, starren und abgeschloffenen Character treu, wollte es nichts wiffen von einem göttlichen Segen, ben es mit der gangen Welt theilen follte, es be= gehrte einen besondern und freuzigte Christus weil er nicht einen folchen brachte. Aber ber Grabstein verwandelte fich für ihn in die lette Stufe zur Berflärung und nur für sich selbst hat Jerusalem ben trüben Character behalten, ber aus bem Buft feiner fonfusen Gegenwart bitter hervorschaut. Diese Ge= genwart macht mir bas Herz tobt. Es find nicht bie Uneinigkeiten zwischen Griechen und Lateinern. Anglikanern und Bresbyterianern, Jakobiten und Maroniten, es ist nichts Einzelnes, und noch weniger ein Einzelner — es ift ber Gesamtzustand, ber mich fragen läßt: Rann man bies Chriftenthum nennen? — und antworten: Mir daucht man versteht es hier nicht mehr. - - - Lebe wol. geliebte Mutter. - -

#### XXXVI

Gaza, Donnerftag, Rovbr. 16, 1843. In meinem Relt.

Unter Balmen gelagert - fo einen Brief anzufangen, barauf hab ich lange gewartet, Bergens= mama, denn ich bin zu gewissenhaft um es zu schreiben, wo es nicht ber Kall ift, und die Satisfaction unter Balmen zu lagern, und auf biefer Lagerftätte einen Brief zu schreiben, muß man boch burchaus auf einer orientalischen Reise haben. Beides fann ich heute mit Gewiffenhaftigkeit und Ruhe, benn wir bleiben einen ganzen Tag hier um die nöthigen Vorkehrungen zur Reise durch die Bufte zu machen. Sie geben fich fund an bem garm, ber mich umgiebt, und den die dunnen Zeltwande nicht dampfen. Da find Kameeltreiber, ba find Quarantaneauffeber, ba find Dienstfertige, ba find Neugierige, Bettler und Rinder; das Alles redet mit der bröhnenden Gurgel= ftimme ber Araber, und wird fast übertäubt durch das angstvolle Geschrei von dreißig Suhnern, die uns lebendig auf unserm Bug durch die Bufte begleiten follen, und die fich in ihrem Reifekorbe nicht fehr behaglich befinden mogen. Dieser Reiseforb ift. übrigens aus Balmenftaben geflochten. — Die bei= Sahn-Bahn, Driental. Briefe. II. 21

den ungehobelten Lehnstühle, welche an den Soder eines Rameels gehängt, und in welchen wir recht gefellig fiten werben, ftehen auch schon fertig ba. Statt ber Bolfter werben fie mit unsern gusammen= gerollten Matragen gefüllt, und biefer Sig ift natürlich weit bequemer, als ber oben auf bem Rücken des Thieres. Ob aber bequem? ift eine andre Frage. Indessen hoffe ich boch mich baran zu gewöhnen. 3ch habe in Sprien und Palästina vierundzwanzig Tagereisen, zwischen fünf und eilf Stunden jede, zu Pferbe gemacht, und mich ganz wol dabei befunden, und so werde ich benn auch, so Gott will! zwölf Tage zu Kameel siten konnen. Man hat mir zwar gefagt man könne von ber Bewegung feefrant werben; aber man hat mir hinsichtlich ber Beschwerden ber orientalischen Reise so viel Uebertriebenes gesagt, baß ich nicht recht baran glaube. Zwei Dinge find freilich durchaus erfoderlich um fie mit Annehmlich= feit ju machen: ein tüchtiger Dragoman, und Geld vollauf; - aber bann mußte ich in ber That nicht, welche entsetliche Mühfale man zu ertragen hatte. Auf Reifen feine materiellen Sorgen zu haben, erleichtert die etwaigen Beschwerden ungemein, und mit jenen beiden Sulfsmitteln ift man ihrer überho= ben. Mübe wird man, ja! aber, liebe Mutter, wenn Du den ganzen Tag außerst bequem und behaglich in Deinem Zimmer geseffen, und Dich nur aus bem einen ins andre bewegt haft, und es fommt ber Abend: so wirst Du gegen eilf Uhr auch mude. Der ganze Unterschied besteht barin, daß ich es nach einem guten Tagemarsch um ein Paar Stunden früher werde. In Jerusalem habe ich mich sehr aus= geruht, benn ich hatte Zeit um alles mit Duge fehen zu können, und die guten Bater verpflegten mich aufs Beste, schickten mir täglich ercellenten Ruchen und dergl., so daß ich fehr schwelgerisch lebte. Dein Befinden ift vortreflich. Mir schadet weber Site noch Regen. Auf bem Wege vom todten Meer nach Mar Saba wurde ich naß — aber wie! ber Regen durchweichte mir den Hut und das Haar; ich sah aus wie ein Triton. Die Sonne fam und trochnete mich und ich befand mich sehr aut. Die Gesundheit ist auf dieser Reise doch nothwendiger noch als der tüchtige Dragoman und Geld vollauf, weil es wirklich nicht möglich ist sich überall in Acht zu nehmen. In Conftantinopel wollte man mir aus Vorsorge ich weiß nicht was Alles für Arzenei aufpacken, aber ich sagte, wenn ich benken mußte, bag ich all biese Rrankheiten bekommen konnte, fo bliebe ich gang gewiß zu Sause. 3ch habe ein Arfanum: Brause= pulver, wenn ich fehr erhitt bin, und nichts effen, sobald ich mich im Geringsten unwol fühle; und ich bin überzeugt daß ich damit nicht frank werden kann. Gott, ich schreibe Dir so um Dich über meinen Buftenzug zu beruhigen, als ob Du es in acht Tagen lefen könnteft! — ich will Dir lieber erzählen wie ich hieher, in diese alte Stadt der Philistäer gefommen bin, die in der Bibel Gad heißt. Um let= ten Abend in Jerusalem fam noch ber Reverendissimo mit seinem gangen Gefolge zu mir. Wie weit bie Bege ber Menschen auseinander gehen bemerkt man recht bei einer solchen Reise, wo man sich ten= nen lernt und beim Abschied baran erinnert wird, daß man in einem andern Welttheil zu hause ift. In Europa wird mir fünftig jede Entfernung wie ein Scherz vorkommen. Den Conful wollte ich burchaus bereden mit uns nach Egypten zu gehen; er hatte bas falte Fieber befommen und dagegen ift nichts so gut als Beränderung ber Luft. Aber die herrn muffen fein ruhig auf ihrem Boften bleiben, und Urlaub nehmen zu größeren Reifen: fo aina es nicht, fonft hatte er es wol gethan. -Bang spat las ich die letten Rapitel ber "Offenba= rung Johannes," die ich nie verstanden habe; auch biesmal nicht, obzwar ich wol heimlich etwas hofte, das irdische Jerusalem werbe mir jum Berftandniß bes himmlischen helfen. Aber nein! ich fand die Mauern von Diamanten und die Thore von Berlen

ächt orientalisch phantastisch, aber passender für ein Dschinnistan, als für eine geistige Welt. Dies war das Lette was in Jerufalem vornahm. Vorgeftern um halb acht Uhr ritten wir fort. Während des Aufpackens lief ich geschwind noch einmal auf die höchste Terraffe, und fam grabe an als die Sonne über die transjordanischen Berge prächtig aufstieg. Eine einsame Balme babete fich in ihrem Licht, und bas kleine Klofterglödchen rief bie Monche jur Anbacht, benn große Kirchengloden haben sie hier nicht. Sie war rührend diese kleine kindliche Stimme in ber großen Morgenfeier ber Schöpfung, wo Alles schweigend gleichsam auf bem Angesicht da lag. -Dann zogen wir langsam aus dem Jaffa-Thor, durch bas stille felfige Land, genau ben Weg ben wir vier= zehn Tage vorher in entgegengesetter Richtung ge= macht hatten, bis Ramla. Aber er fam uns jest viel hübscher vor. Macht nach Jerusalem jede Stätte ben Einbruck freundlicher Natur, ober hatte fie sich in der That ein frisches Rleid angezogen; genug, das Laub glanzte, bie Pflanzen sproßten, das Gras feimte, ein grüner Hauch schwebte über ber Erbe; sie hatte ihren Brautschleier angethan und fah jung und lächelnd aus. Danach kannst Du Dir vorstellen wie ftarr und obe Jerusalem ift! auf bem Hinweg erschienen diese Berge mir so und fie

find es wirklich bis auf wenige Stellen; jest fand ich sie reizend. In Ramla nahm uns diesmal das Franziskanerkloster auf, benn man versprach uns bas Thor vor Sonnenaufgang ju öffnen, was eigentlich nicht in ber Ordnung, aber ber ftarken Tagereise nach Gaza wegen boch ganz nothwendig ift. Ich ftand um vier Uhr auf; aber ich hatte so lange Muße die Sterne zu beobachten, die prächtig über meinem kleinen Hof schienen, daß ich dabei wieder einschlief. Die Muferi sind ein fürchterlich trages Bolt! die unsern ritten alle brei auf fehr muntern Eseln, die ihre Reiter beschämten. Der Esel wird überhaupt in Balaftina mehr gebraucht als das Pferd. Beim Bolf, beim Land = Rauf = und Bürgersmann spielt er eine große Rolle, und trippelt so behende und leicht einher, daß er ganz nett aussieht. Bornehmen und die Beduinen reiten auf Pferben. Die Frauen auf Maulthieren, rittlings, babei immer tief vermummt und mit ihren großen gelben Stiefeln, wie wilbe Banfe. Die Allervornehmften, wie die Frau des Baschas von Jerusalem z. B., die eine Reise nach Bethlehem machte, als wir von bort zu= rudfamen, reiten aber nicht, sonbern liegen in einer Art von Marionettenkasten nach ihrer Gewohnheit mit gefreuzten Beinen auf Bolftern; und bies Bebaube wird von einem Maulthier getragen. Eine

militärische Estorte ritt voran, bann die Vackthiere; barauf biefer Raften von Rohrstäben, wie es schien, mit Borhangen vorn, oben und zu beiben Seiten geschloffen, aber hinten offen, fo bag bie Dame ben jurudgelegten Weg überschauen fonnte; Sclavinnen, Ennuchen, Sclaven mit ben Rindern folgten zu Maul= thier, ju Esel und ju Fuß, und mit langsamer Feierlichkeit bewegte sich ber Zug vorwärts. So pompos reift eine vornehme Türfin! für fie war ber Spazierritt von Jerusalem nach Bethlehem in ber That eine weitlauftige Reife, wenn man all die nothwendigen Beranstaltungen in Anschlag bringt. — Wir famen gestern erst um seche Uhr fort, und ich wollte schon etwas murrisch sein; aber es war unmöglich an einem solchen Morgen! als ich aus ben biden bumpfen Mauern meines Klosters heraus war, fühlte ich mich wie unter eine weite Kriftallglode gesett, fo rein, mild und lieblich waren Horizont, Luft und Himmel; - und wie in geschliffnem Rriftall spielten alle Farben und alle Lichter burch biefen wonnigen Aether. Die Luft — bas ift nun einmal meine Schwelgerei! fie berauscht mich, fie giebt mir ftille Ertafen für die ich gar feine Worte habe. Beschreiben ober erflären fann ich es nicht, aber mir wird als ginge ich auf Wolken. Die Gegend war nicht gar schon; ungeheure Raftusheden faffen nach biefer Seite Die

þ

Barten von Ramla ein; die Ebene breitet fich weit aus, zur Rechten wellen fich Sandbunen an fie heran binter benen bas Meer verstedt liegt; jur Linken erftredt sich wieder bas blaue Gebirge von Judaa. Aber schön waren die verschwimmenden Sterne, und die Rosenfarbe der Aurora, die allmälig in Gold= glanz sich verwandelte und den ganzen Simmel über= hauchte; und der tiefe Burpur im Often, von dem fich einzelne Wölfchen ablöften, wie Blätter von der Rose, und von der Morgenluft getragen in den Simmel hinein flatterten; und das Auftauchen ber Sonne aus diesen Burpurwellen zugleich so frisch und so warm wie schöne junge Lippen; — und am Aller= schönsten war's wie der Mond im letten Viertel schüchtern aus ber glanzenden Sphäre entwich. Auf biesem Mond ist Diana zu Endymion geglitten als er auf dem Citharon schlief - so meine ich, und bavon ift ihm etwas Bartes, Duftiges geblieben, als hinge der Schleier einer Göttin über ihm, welches er nur im letten Viertel hat. Sehe ich es, so muß ich immer benken: Ah! er kommt vom Citharon! - Benug, Herzensmama, es war wieder so ein se= liger Morgen, wie die zwischen dem Carmel und Jaffa. Das Land müßte prächtig werben, wenn es recht tüchtig bebaut wurde! es schien uns das frucht= barfte in ganz Palästina, und ich wundre mich gar

nicht, daß die Israeliten in alten Tagen fo viel Fehben mit ben Philistäern hatten: fie wollten bies schöne reiche gand besitzen! Hieher sollten sich die Bürtembergischen Bauern mit ihrer frommen Colonie begeben. Hier könnten sie friedlich leben bis bas tausendjährige Reich eintritt; — nur müßte Rußland, das allvermögende bei ber Pforte, fie unter seinen mächtigen Schut nehmen. Bequält wie früher werden übrigens die Christen nicht mehr in biesen Ländern durch die Baschas. In den letten zehn bis zwölf Jahren hat die Bforte theils mit theils wider ihren Willen den europäischen Mächten zu viel Einfluß gestattet um nicht bei ber Behand= lung der Rajahs ihn zu berücksichtigen, und wenn auch Ibrahim Baschas Regiment nur ein flüchtiges war, so mag bennoch seine Tolerang ben Christen wenigstens insofern gute Früchte bringen, daß die Muhamedaner gesehen haben man tonne Muhame= baner sein ohne jene zu verachten und zu mißhan= beln. — Wir kamen burch mehre Dörfer in beren Rahe immer fleißig geadert wurde. Delbaume maren die herrschenden, aber nur bei ben Dörfern ge= pflanzt. Beite einsame Streden lagen unbestellt und trugen nichts als die fleine bunkelblaue Blume, die wir Verlhyazinthe nennen, und ein enormes 3wiebelgewächs mit irisartigen Blättern, bas aber leiber

nicht blühete. Giorgio, der im vorigen Februar hier gereift ift fagte, bann sei bas Land wie ein Blumenbeet. Die Ruinen von Asfalon faben wir nicht, und bas Meer nur felten, wenn es über einem Ausschnitt in den Dünen zum Borschein kam. Wo das Terebinthenthal aus den Bergen in die Ebene hinein läuft, konnte man beutlich erkennen, und jenseits bes Thales beginnen sie flacher zu werben. Wir waren Nachmittags sehr durch Südwind geplagt, ber uns bichte Staubwolfen ins Geficht jagte, und vor bem die flache Ebene nicht den geringsten Schut bot. Endlich, ungefähr eine Stunde vor Baza fanden wir ihn etwas in einem ungeheuern Delwald von toloffalen Bäumen, ber fich vor ber Stadt theilt, fo daß man fie auf einer kleinen Anhöhe und gang von herrlichen Valmen umgeben fieht. Die Sonne war im Untergehen, stralenlos, bid und trübe wie ein Eibotter: bas fommt vom Staub in ber Bufte und deutet auf Sturm. Wir blieben draußen vor der Stadt, und zogen an bem großen, von Menschen und Bieh bicht umlagerten Brunnen vorüber, aus welchem man fich Waffer für bie zwei Tagereifen bis El-Arisch mitnimmt; bann schlugen wir die Zelte auf einem freien ebnen Blat auf, um ben herum gerftreut ein Rhan, Grabftatten, Bartenmauern, eine Moschee, Schutthaufen, Kaftusheden und prachtvolle Valmen liegen. Un Letteren hängen in großen Büscheln wie bide Trauben die bräunlichen Datteln, die mit einem Net umgeben find um fie gegen Flie= . gen zu schüten. Sier also, auf ber Grenze von Sprien und Arabien reift die Dattel zuerst! — und mein Zelt steht daneben. Ich habe während des Schreibens wol zehn Mal heraus gegudt, ob sie auch wirklich noch da find, und mich immer er= freut an ihrer schönen eblen Geftalt. Dann habe ich mich, äußerst prosaisch, nach unsern Vorräthen an Lebensmitteln umgesehen, benn sie find wichtig in der Bufte. Auf reichlich vierzehn Tage find wir verproviantirt, fagt Giorgio, und da man von hier bis Cairo eilf rechnet, so genügt das. Unser Brot ift in Jerusalem gebacken, und der Teig so zubereitet, daß es wol hart wird, aber doch egbar blei= ben soll. Es ift in der That nichts Kleines alle Bedürfniffe zu bedenken und zu verforgen, und es gehört eine Dragomansübung bazu! Du fannst Dir gar nicht vorstellen, was es heißt Alles mit fich führen zu muffen, vom ambulanten Hühnerhof an, bis zu ben Linsen mit benen er gefuttert, und bis zu ben Rohlen an welchen er gekocht wird. Ich gestehe Dir, ich war ganz erstaunt, daß man fo viel zum Leben in feiner einfachften Rothwenbigfeit braucht. Diefer Huhnerhof erfüllt mir aber

zu sehr die Gedanken! ich fing mit ihm den Brief. an, und bin schon wieder bei ihm. Da breche ich lieber ab. — —

#### XXXVII

El-Arifd, Mittwod, Rovbr. 21. 1843.

Meine liebe Mutter, ich schreibe Dir, aber es ist eigentlich Unrecht, benn ich bin in einer Laune, die ich wirklich grimmig nennen muß. Denke bir nur, baß wir hier in Quarantane sigen! Leute die burch die Bufte nach Cairo fommen in Quarantane, als ob nicht Egypten ber eigentliche Heerd ber Best ware! und hatte man sie wenigstens an einem zwedmäßigen Ort eingerichtet; aber hier! schlechtes Baffer ift hier, und fein Tropfen Milch, feine Citrone um es zu verbeffern fann man haben. Auf nichts fann sich das Auge ausruhen! zusammengewehte niedrige Sandhügel beschränfen ben Horizont, und erklimmt man mühselig eine solche Anhöhe, so hat man einen weiteren Horizont, jedoch immer auf gleiche Beise begrenzt. Dazu die Jahreszeit! es windet heftig Tag und Nacht, und ber Sand wird fo aufgewühlt, daß feiner Staub fich unwiderstehlich aller

Gegenstände bemächtigt und fie durchdringt. Rachts fturzt auch mitunter ein tüchtiger Regenguß vom Himmel, ohne jedoch ben geringsten Einfluß auf biefen unauslöschlichen Staub zu üben. In der Bufte ift es wirklich nicht gleichgültig ob man sechs Tage länger als man gerechnet hat unter bem Zelt hausen muß. Es eriftirt hier freilich ein Duarantänegebäude, so einige Lehmkasten um einen innern Bof herum; aber die vier Frangofen, die feit Beirut immer vor une herreifen, find ba bereite eingefan= gen mit ihren Leuten, ihren Kameelen und Rameeltreibern, eine enorme Karavane! - ba kommt man benn leicht an frischer Luft zu furz, und ber Sand hat überdas den einen Vortheil, daß er höchst reinlich ift, daß wol irgend ein harmloser Käfer, doch fein Ungeziefer in ihm haust, wie bas bei vernachlässigten Gebäuden doppelt der Fall ift; - und barum jog ich bas Belt vor. In Gaza fagten uns Die Rameeltreiber es sei Quarantane in El-Arisch, und ob wir sie nicht umgehen und auf einem Re= benwege nach Cairo wollten. Wir trauten ihnen nicht. Diese Menschenart hat eine Liebhaberei für Schleich = und Nebenwege, welche zuweilen fürzer, aber faft immer schlechter als bie Sauptstraße find. Der Dragoman hat feine verschiedenen Reifen in diesen gandern zufällig immer so gemacht, baß er

aus Cairo nach Gaza gekommen ift und ba giebts feine Quarantane; also konnte er nicht Auskunft geben. Er wurde mit meinem Firman bemnach an ben Gouverneur von Gaza abgesendet um fich bei einer zuverlässigen Behörde zu erfundigen, ob in El-Arisch Quarantane sei ober nicht. Er fam mit der Antwort jurud, es fei feine; und wir glaubten natürlich dem Gouverneur mehr als den Kameel= Bas den Mann zu biefer falschen Bersicherung bewogen hat, ist unbegreislich! mit ben frangösischen Herrn hat er es genau ebenso gemacht. Db er fich beschämt fühlt, daß die egyptische Regierung eine folche Magregel burchführen fann und die türkische nicht? in Baza hat man auch eine Quarantane einseben wollen, aber die Araber haben den Arzt verjagt und weiter feine Notig von ber Berordnung genommen - so erzählte uns ber hiefige Arzt. das erfte und einzige Mal, wo ich durch meinen Kirman recht empfohlen zu fein wunschte, hat er mir so angenehme Früchte getragen. — Um fiebzehnten kamen wir erft gegen zehn Uhr zum Abzug von Gaza, benn es gab einen ungeheuern Bank zwischen dem Dragoman und dem Kameellieferanten, weil Letterer schlechte Thiere gestellt hatte. Raturlich nahm halb Gaza mit Wonne baran Theil. Db fie umgetauscht sind ober nicht weiß ich nicht! um

1

all den hader bekummere ich mich nicht im Berinasten, so wenig, daß ich nicht einmal nach dem Grund frage. Ich fann ihn ja doch nicht schlichten; ber Dragoman versteht es aufs Beste zu unserm Recht zu kommen, und hier mußte uns wol Unrecht geschehen sein, benn er ging jum Richter. — Das Wichtigste wenn man zum ersten Mal auf einem Rameel fist ift, daß man nicht herunter fturzt, wenn das Thier sich erhebt, was es mit vehementen Bidzackbewegungen thut — erft halb auf den Border= berfüßen, bann auf ben hinterfüßen, und julest richtet es fich vorn gang auf. Beim Niederlegen ift es Daffelbe: man schießt immer ein Baar Fuß nach vorn und wieder rudwärts; aber ich flammere mich aus Leibesfraften an meinen Seffel, und jest bin ich schon daran gewöhnt. Die Rameele haben hier nur einen Soder, und über demfelben liegt eine Art von Dach aus rohem Lattenwerk zusammengesett und gefuttert mit groben Riffen, Decken, Baumzweigen, um bas Thier nicht ju bruden. An das Sparrwerk dieses Dachs werben zu beiden Seiten beffelben mit biden Sanfftriden bie Laften befestigt, welche ungefähr gleich schwer sein muffen, damit sie im Gleichgewicht bleiben. So hängen denn auch unfre Seffel - ber meine mit allerlei Begenftanden verbrämt um ihn zu erschweren - ungeheuer

plumpe und nuglos große Maschinen, für die untergeschlagenen Beine ber Araber berechnet, Die viel mehr Plat jum fiten brauchen als wir. Und fo throne ich da oben in den Lüften, wenigstens sieben Fuß über dem Erdboden, aber nichts weniger als schwebend, sondern dermaßen gerüttelt und geschüt= telt, daß ich etwas um die Besinnung komme und ein wenig stupid werbe. Es ift zwar abgemacht, baß man nicht anders sprechen barf als: bie erhabene Ruhe der Bufte - ober: die majestätische Stille und Ginfamfeit ber Bufte geben ber Geele diesen oder jenen Schwung; aber ich kann nicht einstimmen. Ritte ich zu Pferd hindurch, ober nur zu Efel, so hatte ich vielleicht einen andern Ein= brud; allein auf bem Kameel fühle ich mich grade wie auf einer Eisenbahn zu einem Waarenballen erniedrigt, den man fortschafft. Dem Rameel ifts ein Greuel sich nieberzulegen, Gott weiß warum! es thute unter wiberwartigem Grungen, vom Treiber gegerrt, geschlagen und auf eine besondre Beife durch einen knurrenden Ton dazu ermahnt. man also einmal oben und hat man das Thier in Bang gebracht, so bleibt man schon gern siten! boch nun barf man sich nicht felbständig bewegen, son= bern muß Rücksicht auf bas Gleichgewicht ber Seffel nehmen, bas leicht schwindet, wenn die Stride fich

ein wenig lodern. Wie ber Eine fist muß ber Undre auch ungefähr figen. Genug, durch die Bufte ists ein Transport und feine Reise - grabe wie auf ber Eisenbahn; und war's dies Zusammentreffen der äußersten Bole des Reiselebens durch Ramee und Dampfwagen ausgebrückt, welches mich nach Europa versette; war es, bag bie Bufte mir wirf= lich gar keinen innerlichen Eindruck gab — Du wirst nicht errathen was mich beschäftigte! — die Gedanken waren ganz in Europa und ich bachte mir wieder eine Erzählung aus, die ich einmal schreiben will. Bum ersten Mal auf Dieser Reise hatte ich solche Gedanken, und fie unterhielten mich fehr, während ich mich langweilte, wenn ich fie ber Bufte zuwenden wollte. Die erfte Tagereise ging auch noch gar nicht hindurch, sondern das Land blieb ungefähr wie zwischen Ramla und Baza, nur fparlicher bebaut und daher mit öberen Streden. Wo gepflügt wurde geschah es mit Rameelen, was au-Berst komisch aussieht. Gereckt und gestreckt wie es ift, kann es unmöglich jum Zugvieh bestimmt fein; aber hier fängt es schon an die hochste, gar einzige Sabe bes Bolfs ju werden, welches bas Rameel fo zu benuten versteht, daß es leistet, mas bei uns Bferd, Rind und Schaaf zusammen. Es schafft Menschen und Lasten fort, es bient zum Acerbau, 22

demine a commence of the constitution of the least of the later of

das haar wird zu Deden verwebt, die Milch ge= trunken, und ber Dunger mit gehacktem Stroh vermischt und getrocknet, wird als Brennmaterial verbraucht. Bei bem lieblichen Geschäft biefer Bermischung, auf welches bann basjenige ber Ausbreitung ber Maffe auf ben Dachern ber Häuser zum trodnen folgt, findeft Du in gang Sprien in allen Dorfern Beiber und Kinder eifrig beschäftigt, und sie haben dazu kein anderes Werkzeug als ihre zehn Finger. Das Kameel ift der Gegenstand der gartlichsten Sorafalt bes Arabers, und bas Junge wird gepflegt wie ein Kind. ... Mein Kameel" ift der Schmeichelname, welchen bas Weib bem Manne giebt, und in ihrer Tobtenklage um ihn, wiederholt fich am häufigsten: "D bu mein Kameel, wer hilft mir meine Last tragen!" — Ich finde bas Thier widerlich! geschunden, mit Schwielen, ftruppig behaart, von unförmlichem Gliederbau, gewährt es einen unerfreulichen Anblick, und als bas unfre ein= mal feinen langen Sals wendete und an meinen Küßen schnoberte, zog ich sie mit einigem Widerwillen gurud. Der Treiber bemerkte es, und um mir au zeigen wie man mit diesem Thier umgehen muffe, zog er beffen Kopf herab und füßte ihm bas schlabbernde Maul. Ich war im höchsten Erstaunen nicht daß er das Rameel füßte, das paßte für diesen

Halbwilben — aber daß er überhaupt etwas vom Ruß wußte. Dies find nicht mehr die Zaamirah= Beduinen, ein ftarfes, ftolges, schones Geschlecht; sondern es find ansässige Araber, Dorfbewohner, bie in ihren Süttenhölen mit Rameelmift gebedt und in der gangen bittern Armfeligfeit ihrer Erifteng verfümmern, und ein gang Hägliches, markloses Ansehen haben. Fünf Leute begleiten uns, junge Bursche zum Theil; die Gesichter sehen alt und die Körper unerwachsen aus - so verfümmert die Züge wie die Glieder. Die Zeltstange, welche ein Bebuine aufrecht hielt mahrend bas Belt gespannt wurde, halten zwei von ihnen so muhselig, daß fie oft noch den Dritten zu Hülfe rufen, und Alles was fie thun hat einen flaglichen Ausbrud von Schlaff-Rein Ding greifen sie so an, heit und Trägheit. daß es zwedmäßig ware: feinen Strid ziehen fie fest, kein Backet hängen sie grade; ist bas Rameel eine Viertelftunde gegangen, so hat fich die Bagage aufgelodert; bann wird geschoben, geftoßen, gerüttelt. Gehen können fie allerbings tuchtig: barauf find fie abgerichtet, mochte ich fagen, benn auf ben Transport ihrer Karavane nach Suez ober Cairo beschränkt fich ihr Leben. Das Kameel bewegt fich fehr lang= fam, aber es ist so groß, baß man rasch gehen muß um feinem langen Schritt zu folgen, und bas thun

fie mit unbeschuhten Füßen durch den reibenden Sand und die stacheligen Bflanzen ber Bufte. Der Tritt des Kameels ift nicht ftoßend, aber so gewalt= sam schiebend, daß der Reiter vor= und rudwärts mit dem Oberleib wackelt, je nachdem es die Füße Krank kann man wol nicht bavon werben; aber gliedermübe. Da ich mir nach ben Beschreibungen die Anstrengung weit größer vorgestellt hatte, fo war ich am ersten Tage gang vergnügt, umsomehr da es feine Bufte gab. Ein niedliches Palmen= walbchen lag bei einem Dorf, bas die Rameeltreiber Deir nannten, was aber nur bas arabische Wort für Dorf ift. Gegen vier Uhr wurde schon Salt gemacht, auf freiem Felbe, aber wie es fich hernach ergab in etwas gefährlicher Rachbarschaft. Ein grobes und recht freundliches Dorf mit zwei Moscheen. lag vielleicht eine Biertelftunde von unferm Lager= plat, und wir hörten zahlreiche Klintenschuffe fallen. die wir auf ein Hochzeits- oder sonstiges Freudenfest schoben. Wir waren etwas ber Richtung zugegan= gen, da pfiff es ploglich gang feltsam gischend neben uns, und fiehe! eine Kugel hatte sich nach dieser Richtung verirrt. Ich hatte gar nicht Luft als Opfer bieses Festes zu fallen, und am Ende ergab sich, daß es mit nichten ein folches, fonbern bag bas Dorf Hannounis - wie die Araber es nannten - im

vollen Aufstand begriffen sei. Dies ift etwas All= tägliches unter ber türkischen Herrschaft. Erscheinen bie Beamteten um ben Tribut einzuforbern - Aufftand! und die Soldaten um Refruten auszuheben ober beffer gesagt einzufangen - Aufstand! türkische Staatsverwaltung beschränkt sich auf biese beiben Momente, und da das Volk weiter nichts von ihr hat, nicht Unterstützung, Sulfe, Bortheil, und sie also nur durch zwei ihm sehr lästige Berfahren fennen lernt: so widersett es sich gern. Bier follte Tribut gezahlt werben; aber man wollte nicht, und suchte die Einfoberer deffelben zu vertreiben - wie es schien mit Glud, benn ber jauch= zende Zugharit ber Weiber übertonte schrillend Flintenschüffe und Getose. Ich bin aber schon gang blafirt über arabische Aufstande. Seit Beirut höre ich nichts Anderes. Die Schuffe ftorten nicht meinen Schlaf. — Am achtzehnten brachen wir bald nach feche Uhr auf, und wenn sich jezt auch noch einige Spuren von bebautem Erbboben zeigten, fo fahen wir doch feine Dörfer mehr, und bieffeits ber Grenze zwischen türkischer und egpptischer Herrschaft, welche ein großer Brunnen bezeichnet und welche wir um zwölf Uhr erreichten, wurde es gründlich wuft: Sugel bie wie aus Sand zusammen geweht aussehen, und bazwischen flache Streden Landes in

þ.

welchen awischen bem tobten Sand boch noch so viel lebendiges Erdreich fich findet, daß ber Regen bes vorigen Winters ein armliches Bflanzengeschlecht, ftarr, ftachlich und durr, barin hat erzeugen fonnen. Diese Pflanzen find grade wie bei uns das haide= fraut, mehr Holz als Blatt, und daher unerfreulich fürs Auge. Neben jenem Brunnen ftand ein Trummerhaufen, vielleicht ein ruinirtes Grabmal. Die Rameelfreiber holten Staub aus ben Ruinen und beschütteten ihre Thiere damit, als ob die noch nicht grundlich genug eingestaubt waren! Befragt weshalb? fagten sie, bas ware ben Thieren gefund. Daraus schließe ich, baß irgend ein heiliger Schutpatron ber Kameele bort begraben ift. Der Islam hat keine Heilige wie die griechische und römische Rirche; aber die Muhamedaner haben Seilige, un= gefähr wie die indischen Katirs, Menschen die fich in extravaganten Rafteiungen, wie Simeon Stylites, gefallen ober bie burch Berleugnung aller finnlichen umd geistigen Gaben Aufsehen machen und zu Ch-Man nennt fle Santone, und ren fommen wollen. fle werden nicht nur bei Lebzeiten fehr geehrt, fo daß man 3. B. ihre Berührung für heilend und ihre Entscheidung für unwidersprechlich halt, fonbern man schreibt auch noch ihren Gräbern Wunberfrafte zu. Irre und Blobfinnige find bem Ara1

ber. ebenfalls Gegenstand ber Ehrfurcht. Er faat von ihnen: "ihr Geist im Simmel." Ich habe jeboch von dem Irrenhause zu Constantinopel eine so schauberhafte Beschreibung machen hören voll Retten und Prügel und grenzenloser Bernachläffi= gung, daß ich biese Barbarei mit jener Chrfurcht nicht in Einklang zu bringen weiß. Wahrscheinlich wird wol nur der unschädlich stille, oder der reli= giose Fresinn verehrt, und die Tobsucht in jener gräßlichen Weise unschädlich gemacht. Bielleicht. frammt jenes Gebäude auch noch aus Ibrahim Ba= schas Zeit, der eine regelmäßige Post von Cairo nach Sprien burch diesen Theil ber Bufte eingerichtet hatte. - Zwischen ben burren Bflanzen, auf einer großen, mattgewellten Fläche, machten wir um vier Uhr Halt. Was ich baran grandios finden foll, weiß ich wirklich nicht! glaube mir, liebe Mut= ter, die Bufte ift langweilig! Wenn Du Dich er= innerft wie es zwischen Berlin und Strelit mar, bevor die Chauffeen fich bis zur Oftsee erstreckten. fo kannft Du Dir lebhaft bie Bufte vorftellen: Sand, Sand, und abermals Sand; und bazwischen wo Waffer ift, bei Dranienburg, bei Dannenwalde, eine grune Dase, nur mit andrer Begetation. Gegend ift bort freilich seitbem nicht anders geworden;

allein auf der Chauffee rollt man zu schnell bindurch um sie sehr zu beachten, oder man drudt sich in feine Bagenede mit einem Buch ober mit Bedanken oder mit Träumen. Aber stelle Dir vor, daß Du Langsam von einem Kameel hindurch ge= tragen würdest, und bann sage mir, ob Du nicht sehr gut die Langeweile als die vorherrschende Stimmung begreifft. Bufte bleibt Bufte! was mich in der Mark angähnt, gähnt mich auch in Arabien an. Die meiften Menschen die hieher kommen find so bewundrungsvoll sich auf einem Kameel in der Bufte Arabiens, auf der berühmten Landenge von Suez, die zwei Welttheile verbindet, zu finden, daß ihnen die ganze Situation hochft intereffant vorfommt, und bas verleiht der Bufte glanzende Farben. Ich erzähle Dir ungeschminkt wie sie ift. — Am neunzehnten gegen fieben Uhr zogen wir ab, und waren um zehn hier. Leute aus El-Arisch begegneten une, schüttelten herzlich bie Sand mit unsern Kameeltreibern, und versicherten, allerdings fei bort Quarantane. Was fie von berfelben hielten, bewies ber Handschlag; mas wir: eine Spefulation auf den Geldbeutel der Reisenden. nug, wir fiten ba, in Sand vergraben bei lebenbi= gem Leibe wie Leichen; aber fo, baf ich bis jum

Anochel darin verfinke, wenn ich nur den Fuß aus ber Zeltwand heraus stelle, und mit bem Reis, bem Buder, mit allem Egbaren, eine tuchtige Bortion verschlucke. Ein schöner Nabekbaum fteht in ber Rähe des Zeltes: es ift wahrhaft eine Raturerscheinung zu nennen, hier, wo fein Grashalm weit und breit fieht. Die Kameele und ihre Führer haben sich unter und um ihn gelagert, und fin= gen und brullen um die Wette. Abwarts von ber Fläche wo wir campiren befinden sich wiederum zwei Zelte, in benen Kaufleute aus Baza ihre Quarantane halten. Die Einwohner bes Landes gahlen für ein Rameel von Baga bis Cairo nur 70 türkische Biafter, wir 130, und für bas mor= auf zwei Bersonen sigen, 160, was kaum eilf preusische Thaler, unglaublich wenig für die lange Reise ausmacht. Dennoch bekommen nicht die armen Besiter ber Kameele ben Bewinn, sonbern ber Bouverneur von Gaza, ber die Preise nach Gut= dunken festsett, unter dem Vorwand bie Reisenden nicht ber Willfur jener Leute preis ju geben, theilt mit ihnen und Gott weiß zu welchen Theilen. — — Bergensmama, nimm mir ben Buftenbrief nicht übel! Ich benke aber bergleichen muß auch auf Reisen geschrieben werben, damit die Lichtseite nicht

zu einfarbig erscheine. Ueberdies habe ich die ganze sprische Reise so ausnehmend glücklich und angenehm gemacht, daß ich für Widerwärtigkeiten aus der Uebung gekommen bin. Ich küsse tausend und taufend Mal die Hand.

Berlin, gebrudt bei 3. F. Starde.

Bon berfelben Berfafferin find ericbienen :

**Aftralion.** 8. Eleg. cartonnirt zu Thir.

Erinnerungen aus und an Frankreich. 2 The. 8. Eleg. geh. 2 Thir.

Gräfin Faustine. 2. Aust. 8. Eleg. geb. 2 Thir.

Die Kinder auf dem Abendberge. S. Eleg. geh. \( \frac{1}{2} \text{Thir.}

-

Der Nechte. 8. Eleg. geh. 2 Thir.

**Meisebriefe.** 2 Thle. 8. Eleg. geh.  $4\frac{1}{2}$  Thlr.

> Ein Reiseversuch im Norden. 8. Eleg. geh. 1½ Thir.

Sigismund Forster. 8. Eleg. geh.- 13 Thir.

**Ulrich.** 2 Thie. 8, Eleg. geh. 3½ Thir.

## Cecil.

2 Thle. 8. Eleg. geb. 4 Thir.

Außerdem find früher daselbft erschienen :

## Das Portrait der Gräfin Ida Sahn-Sahn.

Gezeichnet von Fraul. v. Meyern, in Rupfer geft. von A. Teichel.

Auf weiß. Pap. & Ehlr. - Auf dinef. Pap. (erfte Ubbrude) 1 Thir.

Dies Portrait, nach ber Natur gezeichnet, giebt in geiftreicher Auffassung die Büge ber geehrten Schriftstellerin auf das frappanteste wieder. Der Stich ift mit besonderer Sorgfalt ausgeführt.

### Emma von Niendorf Aus der Gegenwart.

8. Eleg. geh. 1 Thir.

Dies geiftreich geschriebene Buch wird bas Intereffe ber gebildeten Belt in hohem Grabe auf fich ziehen. Es

H

enthält: Sommertage mit Clemens Brentano. — Ein berühmter Pilger. — Beihe ber Mozariflatue. — Das Kloster ber barmherzigen Schwestern in München. — Doctor Strauß in Sontheim. — Kaulbach's Atelier. — Magneta's Seelemmährchen. —

# Drei Borreben, Rosen und Golem-Tieck.

Eine tragi=tomische Geschichte mit eines Rritit

#### Friedrich Rückert.

3 Theile. 8. eleg. geh. 23 Thir.

Der Berleger glaubt biefen bumoriftifchen Roman eines noch ganz unbekannten Autore bei bem lefenden Publikum nicht beffer einführen zu können, als burch folgende Worte Fr. Rudert's: "Ich banke Ihnen", schreibt berselbe bem Bersaffer in einem bem Berke vorgebrucken Briefe, "für Die Mittheilung Ihrer humoriftischen Geschichte. Sie zeigt eben fowohl Geift ale Gemuth, Bilbung und Renntniffe, Gewandtheit und Runft ber Darftellung, und, was mir bas erfreulichste mar, einen unzweideutigen fittlichen Salt, ber fich in verfänglichen Berhältniffen erprobt." Wenn in ber That Tiefe des Gehalts, eine eigenthumliche auf innerer Erfahrung beruhende Beltanschauung, Babrheit in ber Empfindung und ein fprudelnder, echt poetifcher Sumor, ber an Sippel und Jean Paul erinnert, einem Roman gur Empfehlung gereichen, fo tommen alle biefe Borguge bem vorliegenden im reichen Daaße zu. Dabei zeichnet er fich durch eine lebendige und zugleich bochft plastifche Darftellung und durch treffliche, barein verwebte Gedichte aus, die man unbedenklich den besten lyrischen Erzeugnissen unfrer Literatur an ote Seite setten kann. Eine nabere Analose feines Inhalts, deffen Reichthum ber rathfelhafte Titel kaum abnen läßt, verbietet ber 3med biefer Anzeige: nur fo viel fei erlaubt, noch andeutend zu bemerten, daß fein Thema nichts geringeres ift, als der Kampf der Poeste mit einer profaischen fie hemmenden Wirklichkeit, wobei die unwahren Tendenzen der Gegenwart mit treffender Satyre gegeiselt merben.

- ·

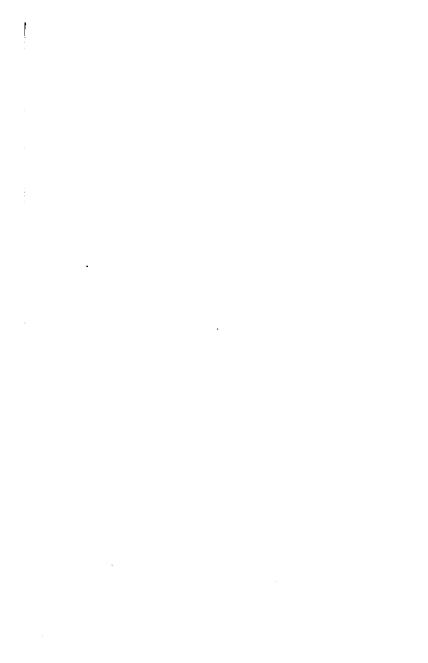

#### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



## B DWAY 3 4 1945

A A

4.4